

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



F 13





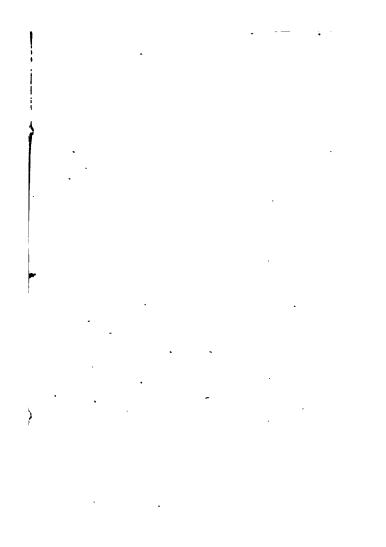

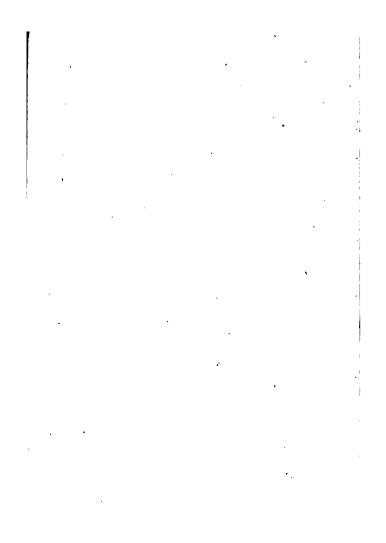

## Friebrichs von Schiller

# sammtliche Wetke.



3molftes Banboen.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'fcen Buchhanblung. 30 JUL 1974 Z

## 3 n b e t s

| Defdicte be        | 8 W 6 f  | alls i         | er o      | erein  | lgte       | n Wieb      | e su |
|--------------------|----------|----------------|-----------|--------|------------|-------------|------|
| lande vo           | n ber    | 6 <b>)</b> 4 1 | i í f che | n Re   | gier       | u ng.       |      |
| Borrebe ber erfte  | en Aus   | gabe.          | •         |        |            | Sein        | 1    |
| Cinleitung .       | •        |                | •         | •      |            |             | . 9  |
| •                  | Œ        | rftes          | 28 u d    | þ.     |            |             |      |
| Frühere Gefdich    | te ber 8 | Riederla       | nde bid   | jum f  | ефере      | <b>i</b> ne |      |
| ten Jahrhunde      | tt       |                |           | •      | •          | _           | 35   |
| Die Mieberlande    | unter S  | tarl V.        | · ·       | •      | •          |             | 63   |
| Philipp ber Zwen   | te, Be   | herrsche       | t ber     | Mteber | ande.      | _           | 8 z  |
| Das Inquifitions   | gericht. |                |           | •      | ٠          | _           | 97   |
| Unbere Singriffe   | in die A | onAitut        | ion ber   | Miebe  | rlande     | x           | 28   |
| Bilhelm von Ora    | inten ui | ad <b>G</b> ra | of von    | Egms   | nt.        | · 3         | L.   |
| Margaretha von     | Parma .  | . Dber         | atthal:   | terinn | ber g      | des         | _    |
| berlande           | •        |                | •         | •      | <b>a</b> - | - E         | 1    |
|                    | 2 m      | cytei          | 98 u      | ф.     |            |             |      |
| Rardinal Granvel   | la.      | •              |           |        | •.         | - :         | Ťŧ.  |
| Der Staaterath.    |          |                | •         |        |            | - 1         | 2    |
| Braf Egmont in     | Spanie   | n.             | •         | •      | •          | 43          | LI.  |
| Befcharftere Relig | iondedit | e. All         | gemein    | Bibe   | rfepui     | 16          |      |
| her Station.       |          |                |           |        |            | · • .       |      |

ı

,

.....

# Geschichte bes Abfalls-

vereinigten Miederlande

on ber

Spanischen Regierung.

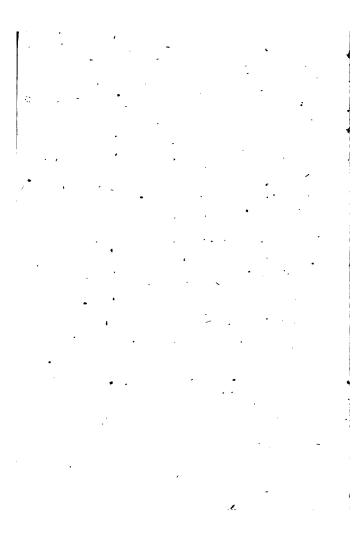

## Borrebe ber erften Musgabe.

Als ich vor einigen Jahren bie Geschichte ber niederlandiften Revolution unter Philipp II. in Batfons vortrefflicher Beidreibung las, fublte ich mich badurch in eine Begeifterung gefest, ju welcher Staatsactionen nur felten erbeben. Ber genguerer Drufung glaubte ich au fin= ben, daß bas, mas mich in diefe Begeifterung gefett batte, nicht fowohl aus bem Buche in mich übergegangen, als vielmehr eine fonelle Birfung meiner eigenen Borftellungstraft gewesen war, die bem empfangenen Stoffe gerade bie Geftalt gegeben worin er mich fo vorzuglich reizte. Diefe-Birfung munichte ich bleibend zu machen, zu vervielfaltigen, ju verftarten; biefe erhebenden Empfindungen munichte ich meiter zu verbreiten, und auch Andere Antheil daran nehmen zu laffen, Dieß gab ben erften Unlag ju biefer Gefchichte

und dief ift auch mein ganger Beruf, fie ju foreiben.

Die Aussührung dieses Borhabens führte mich weiter, als ich anfangs bachte. Eine vertrautere Bekanntschaft mit meinem Stoffe ließ mich balb Bloben barin gewahr werden, die ich nicht vorantsgesehen hatte, weite leere Streden, die ich aussfüllen, anscheinende Biderspräche, die ich heben, isolirte Facta, die ich an die übrigen anknupfen mußte. Weniger, um meine Geschichte mit vieslen neuen Begebenheiten anzusüllen, als sum zu denen, die ich bereits hatte, einen Schliffel aufzusuchen, machte ich mich an die Quellen selbst, und so erweiterte sich zu einer ausgesührten Geschichte, was anfangs nur bestimmt war, ein allsemeiner Umriß zu werden.

Segenwartiger erster Theil, ber sich mit bem Abzuge ber herzoginn von Parma aus ben Riesberlanden endigt, ist nur als die Einleitung zu der eigentlichen Revolution anzusehen, die erst nuter dem Regiment ihres Nachfolgers zum Ausbruche tam. Ich glaubte dieser vorbereitens den Epoche um so mehr Sorgfalt und Genauigkeit widmen zu mulfen, je mehr ich diese Eigenschaften

ι.

bev ben meiften Scribenten vermifte, welche biefe Evoche vor mir behandelt haben, und je mehr ich mich überzeugte, daß alle nachfolgende auf ihr beruben. Kindet man baber biefen erften Theil gu arm an wichtigen, Begebenheiten, ju ausführlich in geringen ober gering icheinenben, ju verfdwenberifch in Bieberholungen, und überhaupt gu langfam' im Kortschritte ber Sandlung, so erinnre man fich, baß eben aus biefen geringen Anfangen die ganze Revolution allmählig bervorging, das alle nachberige große Refultate aus der Summe ungablig vieler kleinen fich ergeben baben. Ration, wie diejenige war, die wir bier vor uns baben, thut die erften Schritte immer langfam, jurudgezogen, und ungewiß, aber bie folgenben alebann befto rafcher; benfelben Bang babe ich mir auch ben Darftellung diefer Rebellion vorgezeichnet. Je langer ber Lefer bev ber Ginleitung verweilt worden, fe mehr er fich mit den bandeln= ben Versonen familiarifirt, und in bem Schau: plate, auf welchen fie wirten, eingewohnt bat, mit besto rafdern und ficherern Schritten fann ich ibn dann burch bie folgenden Perioden führen, wo mir die Anhanfung des Stoffes diefen lang:

famen Gang und biefe Ausführlichkeit verbieten mirb.

Ueber Armuth an Quellen lagt fic ben biefer Geschichte nicht tlagen, vielleicht eber über ihren Ueberstuß — weil man sie alle gelesen haben mußte, um die Rlarheit wieder ju gewinnen, die burd bas Lefen Dieler in manden Studen lei: bet. Ber fo ungleichen, relativen, oft gang wis berfprechenden Darftellungen berfelben Sache balt es überhaupt icon ichwer, fich ber Wahrheit gu bemachtigen, die in allen theilweise verstedt, in Beiner aber gang und in ihrer reinen Geftalt porbanden ift. Ber biefem erften Bande find, außer de Chou, Strada, Revd, Grotius., Meteren, Burgunding, Meursius, Bentis voglio und einigen Reuern, die Memoires tes Staatstraths Sopperus, das Leben und ber Briefwechsel feines Kreundes Wiglius, bie Progefatten der Grafen von Svorne und von Egmont, die Apologie bes Prinzen von Dranien und wenige Andre meine Rubrer gewesen. Gine ausführliche, mit Rleiß und Kritik jufammengetragene, und mit feltener Billigfeit und Treue verfaßte Compilation, die wirflich noch einen beffern

Ramen verdient, bat mir febr michtige Dienfte baben gethan, weil fie, außer vielen Aftenfinden, -die nie in meine Sande fommen fonnten, die fcabbaren Berfe von Bor, Sooft, Brandt, le Clere und Andern, die ich theils nicht gur Sand batte, theile, ba ich bes Sollanbischen nicht machtig bin, nicht benuben fonnte, in fic aufgenommen bat. Es ift dies die allgemeine Gefchichte ber vereinigten Niederlande, welche in biefem Sabrbundert in Solland erschienen ift. Gin übrigene mittelmäßiger Scribent, Ricard Dinoth, ift mir burch Auszuge aus einigen Brofduren jener Beit, die fich felbst langst verloren baben, nublich geworden. Um den Briefwechsel des Kardinale Granvella, ber unftreitig vieles Licht, auch über diefe Epoche, murbe vekbreitet baben, babe ich mich vergeblich bemubt. Die erft turglich erschienene Schrift meines vortrefflichen Annbemanne, berrn Profesore Spittler in Gottingen, über die fpanische Inquisition, tam mir ju fpat ju Gesichte, als daß ich von ihrem scharfsinnigen und vollwichtigen Inhalte noch batte Gebrauch machen fdnnen.

Daß es nicht in meiner Macht gestanden hat,

t

Ī

brang mich biese Wahrheit so lebhaft, als bep ber Geschichte jenes benkwürdigen Aufruhrs, der die vereinigten-Niederlande auf immer von der spanischen Krone trennte — und darum achtete ich es des Versuchs nicht unwerth, dieses schone Denkmal burgerlicher Stärke vor der Welt aufzustellen, in der Brust meines Lesers ein frohliches Geschlseiner selbst zu erweiten, und ein neues unverwersiches Bepspiel zu geben, was Wenschen wagen durch Vereinigung.

Es ift nicht bas Außerordentliche ober Beroi: iche diefer Begebenheit, mas mich anreigt, fie gu beschreiben. Die Sabrbucher ber Belt baben und äbnliche Unternehmungen aufbewahrt, die in der Unlage noch fühner, in ber Ausführung noch glangenber erscheinen. Manche Staaten fturgten mit einer prachtigern Erschutterung jufammen, mit erhabnerm Schwunge ftiegen andere auf. erwarte man bier feine bervorragende, toloffaliiche Menichen, feine ber erstaunenswurdigen Thaten, die und bie Geschichte vergangener Beiten in fo reichlicher Rulle barbietet. Jene Beiten find vorben, jene Menschen find nicht mehr. 3m weichlichen Schofe ber Berfeinerung haben wir die Rrafte erichlaffen laffen, die jene Beitalter übten und nothwendig machten. Mit niedergeschlagener Bewunderung faunen mit jest biefe, Riefenbilber an, wie ein entnervter Greis die mannhaften

Spiele der Jugend. Nicht so ber vorliegender Se: ichichte. Das Bolf, meldes mir bier auftreten feben, mar bas friedfertigfte diefes Belttheils, und weniger, ale feine Nachbarn, jenes Selbengeistes fabig, ber auch ber geringfügigften Sandlung einen bobern Schwung gibt. Der Drang ber Um: ftande überraschte es mit feiner eignen Rraft, und nothigte ibm eine vorübergebende Große auf, Die es nie baben follte, und vielleicht nie wieber baben wirb. Es ift alfo gerade der Mangel an beroifder Große, mas diefe Begebenbeit eigenthum: lich und unterrichtend macht, und wenn fich an: bere jum 3med feben, die Ueberlegenheit bes Benies über ben Bufall zu zeigen, fo ftelle ich bier ein Gemalde auf, wo bie Roth bas Genie er: fouf, und bie Bufalle Belben machten.

Ware es irgend erlaubt, in menschliche Dinge eine höhere Vorsicht zu flechten, so ware es bep dieser Seschichte, so wedersprechend erscheint sie der Vernunft und allen Ersabrungen. Philipp der Zwepte, der mächtigste Souveran seiner Zeit, bessen gefürchtete Uebermacht ganz Europa zu verschlingen droht, dessen Schäße die vereinigten Reichtlumer aller christlichen Könige übersteigen, dessen Flotten in allen Meeren gebieten; ein Monarch, dessen gefährlichen Iweden zahlreiche heere dienen, heere, die durch lange blutige Ariege und eine römische Mannezucht gehärtet, durch einen troßigen Nationalstolz begeistert, und

erhift durch das Andenken erfochtener Siege, nach Ehre und Beute durften, und sich unter dem verwegenen Genie ihrer Führer als folgsame Glieder bewegen — dieser gefürchtete Mensch, einem hart-nachigen Entwurse hingegeben; Ein Unternehmen die rastlose Arbeit seines langen Negentenlaufs; alle diese furchtbaren Hulssmittel auf einen einzigen Zweck gerichtet, den er am Abend seiner Tage unerfüllt ausgeben muß — Philipp der Zwepte, mit wenigen schwachen Nationen im Kampse, den er nicht endigen kann!

Und gegen welche Nationen? Bier ein friedfertiges Rifder : und Birtenvolt, in einem veraeffenen Bintel Europene, ben es roch mubfam ber Meerebfluth abgewann; die See fein Gemerbe, fein Reichthum und feine Plage, eine frepe Armuth fein bodites Gut, fein Rubm, feine Engend. Dort ein gutartiges gefiftetes Sandelsvolt, fdwelgend von den uppigen Fruchten eines gefegneten Rleifes, machfam auf Gefete, bie feine Wohlthater maren. In ber gludlichen Muse bes Boblstandes verläßt es ber Bedurfniffe angftlichen Rreis, und lernt nach boberer Befriedigung burften. Die neue Babrheit, beren erfreuender Morgen jest über Europa hervorbricht, mirft einen be fruchtenben Strabl in biefe gunftige Bone, und freudig empfängt ber freve Burger bas Licht, bem fic gedructe traurige Sclaven verschließen. Gin froblider Muthwille, ber gern den Neberfing und

die Krepheit begleitet, reigt es an, bas Anseben verjahrter Meinungen ju prufen und eine ichimpf= liche Rette ju breden. Die fcwere Buchtrutbe bes Desvotismus bangt über ibm, eine willfurliche Gemalt drobt die Grundpfeiler feines Gluck ein: gureißen, ber Bemahrer feiner Gefege wird fein Eprann. Einfach in feiner Staatsweisheit, wie in feinen Sitten, erfühnt es fic, einen veralte: ten Bertrag aufzuweisen und ben herrn benber Indien an bas Naturrecht zu mubnen. Ein Name enticheibet ben gangen Ausgang der Dinge. Dan nannte Rebellion in Madrid, mas in Bruffel nur eine gesehliche Sandlung bieß; die Beschwerden Brabants forderten einen ftaatstlugen Mittler: Obilipp ber 3mente fandte ibm einen Senter, und die Losung des Krieges war gegeben. Eine Evrannev ohne Bepfpiel greift Leben und Eigenthum an. Der verzweifelnbe Burger, bem amifchen einem zwerfachen Tobe die Babl gelaffen wird, ermeblt ben eblern auf bem Schlachtfelbe. Ein wohlhabendes uppiges Bolf liebt ben Frieden. aber es wird friegerifc, wenn es arm wird. Jest bort es auf fur ein Leben ju gittern, bem Alles mangeln foll, warum es munfchensmurbig mar. Die Buth des Aufruhre ergreift bie entfernteften Propingen; Sandel und Bandel liegen barnieder, bie Schiffe verschwinden aus ben Safen, ber Runft-Ier aus feiner Wertftatte, ber Landmann aus den vermufteten Felbern. Laufende flieben u ferne

Lander, tausend Opfer fallen auf dem Blutgerufte, und neue Tausende drangen sich hinzu; denn gottelich muß eine Lehre seyn, für die so freudig gesstorben werden kann. Noch sehlt die lehte vollenzbende Hand — der erleuchtete unternehmende Seift, der diesen großen politischen Augenblick haschte und die Geburt des Jufalls zum Plane der Weisheit erzäge.

Bilbelm ber Stille weiht fich, ein zwerter Brutus, bem großen Unliegen ber Frepheit. Ueber eine furchtsame Gelbitfucht erhaben, finbigt er bem Throne strafbare Offichten auf, ent: fleibet fich großmuthig feines fürstlichen Dafepns, fteigt ju einer frepwilligen Armuth berunter, und ift nichts mehr, ale ein Burger ber Belt. gerechte Sache wirb gewagt auf bas Gludefpiel ber Schlachten; aber jufammengeraffte Diethlinge und friedliches Landvolt tonnen bem furchtbaren Anbrange einer geubten Rriegemacht nicht Stanb balten. Swevmal führte er feine muthlofen Beere gegen den Eprannen, zweymal verlaffen fie ibn, aber nicht fein Muth. Philipp ber Zwepte fendet fo viele Berftartungen, als feines Mittlers graufame Sabfucht Bettler machte. Aluchtlinge, bie bas Baterland auswarf, fuchen fich ein neues auf bem Meere, und auf ben Schiffen ihres Reinbes Gattigung ibrer Mache und ihres Sungers. Rest merben Seehelden aus Corfaren, aus Raubfoiffen giebt fic eine Marine ansammen, und eine

Republik steigt aus Morasten empor. Sieben Provinzen zerriffen zugleich ihre Banbe; ein neuer jugendlicher Staat, machtig burch Eintracht, seine Basserstuth und Verzweislung. Ein feverlicher Spruch der Nation entsetzt den Tyrannen des Thrones, der spanische Name verschwindet aus allen Seseben.

Jest ift eine Chat gethan, bie feine Bergebung mehr findet, bie Republit wird furchterlich, weil fie nicht mehr gurud tann. Kactionen ger: reifen ihren Bund, felbst ibr ichrectliches Glement, bas Meer, mit ibrem Unterbruder verschworen, brobt ihrem garten Anfange ein fruhzeitiges Grab. Sie fühlt ihre Krafte der überlegenen Macht bes Keindes erliegen, und wirft fich bittend vor Eurovens machtigfte Throne, eine Souverainetat megjufdenten, die fie nicht mehr beiduben fann. Endlich und mubfam - fo verachtlich begann bie: fer Staat, daß felbit bie Sabfucht frember Ronige feine junge Bluthe verschmähte - einem Kremblinge endlich bringt fie ibre gefährliche Krone auf. Reue' hoffnungen erfrischen ihren fintenden Muth, aber einen Berrather gab ihr in diesem neuen Landesvater bas Schidfal, und in bem brangvollften Beitpunkte, wo ber unerbittliche Reind vor ben Thoren icon fturmet, taftet Rarl von Unjon bie Krepheit an, ju beren Schut er gerufen worden. Eines Meuchelmorbers Sand reift noch ben Steuermann pon bem Ruber, ihr Schidfal

scheint vollendet, mit Bilbelm von Oranien alle ihre rettenden Engel gestohen — aber bas Schiff fliegt im Sturme, und die wallenden Segel bedürfen des Ruderers Hulfe nicht mehr.

Philipp ber 3mente fieht bie Krucht einer That verloren, die ibm feine fürftliche Ehre, und wer weiß? ob nicht ben beimlichen Stola feines ftillen Bewußtfenns toftet. Sartnadia und ungewiß ringt mit bem Despotismus die Krepbeit; morberische Schlachten werden gefochten; eine glangenbe Selbenreibe wechselt auf bem Relbe ber Ehre: Klandern und Brabant mar bie Goule, bie bem fommenden Jahrhundert Keldherrn erzog. Gin langer vermuftenber Rrieg gertritt ben Segen bes offenen Landes, Sieger und Befiegte verbluten, mabrend baß ber werbende Bafferstaat ben fliebenben Rleiß au fich locte, und auf ben Trummern feines Nachbars ben herrlichen Bau feiner Große erbub. Biergig Jahre bauerte ein Rrieg, beffen gludliche Endigung Philipps fterbenbes Auge nicht erfreute, ber ein Paradies in Europa vertilgte, und ein neues aus feinen Ruinen erfcuf - ber die Bluthe ber triegerischen Jugend verichlang, einen gangen Belttheil bereicherte, und ben Besiber bes golbreichen Veru zum armen Manne machte. Diefer Monarch, ber, ohne fein Land zu bruden, neunmalbundert Counen Golbes perschwenden burfte, ber noch weit mehr burch tvraunische Runfte erzwang, baufte eine Schuld von bun=

hundert und vierzig Missionen Dufaten auf sein entvollertes Land. Ein unversohnlicher haß der Frepheit verschlang alle diese Schabe und verzehrte fruchtlos sein tonigliches Leben; aber die Reformation gedeihte unter den Verwüstungen seines Schwerts — und die neue Republik hob aus Burgerblute ihre siegende Kahne.

Diefe unnaturliche Wendung ber Dinge fcheint an ein Wunder zu menzen; aber Nieles vereiniate fich, bie. Gewalt diefes Ronigs ju brechen und bie Fortschritte bes jungen Staats zu begunftigen. Bare bas gange Gewicht feiner Macht auf bie vereinigten Provinzen gefallen, fo mar teine Rettung fur ihre Religion, ihre Frepheit. Sein eigner Chrgeiz tam ihrer Schwache ju Sulfe, indem er ihn nothigte, feine Macht zu theilen. toftbare Volitit, in jedem Rabinette Europens Berrather au befolben, bie Unterftubung ber Lique in Franfreich, ber Aufstand ber Mauren in Grenada, Portugalis Eroberung und ber prachtige Ban von Esturial ericopften endlich feine unermeglich icheinenben Schate, und unterfagten ibm, mit Lebhaftigfeit und Nachdruck im Relbe zu ban-Die beutschen und italienischen Eruppen, deln. die nur die Soffnung der Beute unter feine Rabnen gelockt batte, emportent fich jest, weil er fie nicht bezahlen konnte, und verliegen treulos ihre Rührer im entscheidenden Moment ihrer Wirtfamfeit. Diefe fürchterlichen Bertzeuge ber Unter: Shillers fammti, Berte. XII.

brüdung tehrten jest ihre gefährliche Macht gegen ihn selbst, und wütheten seindlich in den Provinzen, die ihm treu geblieben waren. Jene unglüdliche Ausrustung gegen Britannien, an die er, gleich einem rasenden Spieler, die ganze Kraft seines Königreichs wagte, vollendete seine Entnerwung; mit der Armada ging der Tribut bevder Indien und der Kern der spanischen heldenzucht unter.

Aber in eben dem Make, wie fich die fvanische Macht erschöpfte, gewann die Republik frifches Leben. Die guden, welche die neue Religion, die Enrannen ber Glaubensgerichte, die muthende Raubsucht ber Soldatefca, und die Verheerungen eines langwierigen Kriege ohne Unterlag in bie Provingen Brabant, Alandern und Bennegau riffen , die der Waffenplat und die Vorrathetammer diefed toftbaren Arieges maren, machten es naturlicherweise mit jedem Jahre schwerer, die Armeen au unterhalten und au erneuern. Die fatholischen Nieberlande hatten icon eine Million Burger ver- , loren, und die gertretenen Relber nabrten ibre Pfluger nicht mehr. Spanien felbit fonnte wenig Bolt mehr entrathen. Diefe Londer, burch einen Anellen Wohlftand überrafcht, ber den Dichiggang berbepführte, batten febr an Bevolterung verloren, und tounten biefe Menfchenversendungen nach der neuen Welt und ben Niederlanden nicht lange aushalten. Wenige unter biefen faben ihr Baterland wieber: diefe wenigen batten es als

Junglinge verlaffen und tamen nun als entfraftete Greife gurud. Das gemeiner gewordene Golb machte ben Solbaten immer theurer; ber überbandnehmende Reis ber Beidlichfeit fleigerte ben Breis ber entgegengefesten Tugenden. Gans ans bere verbielt es fich mit ben Rebellen. Me die . Taufenbe, welche die Graufamteit ber toniglichen Statthalter aus ben füblichen Nieberlanden, ber Sugenottentrieg am Franfreich und ber Gemillensamang aus anbern Begenden Enrovens verjagten. alle gehörten ibnen. Ihr Berbeplat mar bie gange driftliche Welt. Rur fie arbeitete ber Ranatismus ber Berfolger, wie ber Berfolgten. Die frifche Begeisterung einer neu verfündigten Lebre, Rachfuct, Sunger und boffnungslofes Glend gogen aus allen Diftriften Europens Abenteurer unter ihre Kabuen. Alles, was fur die neue lebre ge= monnen mar, mas von bem Despotismus gelitten. ober noch funftig von ibm zu furchten batte, machte bas Schicffal biefer neuen Republit gleichfam au feinem eigenen. Jebe Kranfung, von einem Errannen erlitten, gab ein Burgerrecht in holland. Dan brangte fich nach einem gande, mo die Rrepbeit ihre erfreuende Rabne aufstedte, wo der flucke tigen Religion Achtung und Sicherheit und Rache an ihren Unterbrudern gewiß war. Wenn wir ben Bufammenfluß aller Bolter in dem beutigen Solland betrachten, bie bemm Gintritt in fein Gebiet ibre Menfchenrechte gurud empfangen, mas

muß es bamale gewesen fern, wo noch bas gange übrige Gurova unter einem traurigen Geiftesbrud feufate, wo Amsterdam bevnahe der einzige Krevbafen aller Meinungen war? Biele bunbert Ramilien retteten ihren Reichthum in ein Land, bas ber Ocean und die Gintracht gleich machtig beichirmten. Die republikanische Armee mar volljablig, ohne daß man nothig gehabt hatte, ben Ming ju entblogen. Mitten miter bem Baffengeräusch blubten Gewerbe und Sandel, und ber rubige Burger genoß im Voraus alle Kruchte ber Rrepbeit, die mit frembem Blute erft erftritten murben. Bu eben ber Beit, mo bie Republif Bolland noch um ihr Dafenn tampfte, rudte fie bie Grengen ihres Gebiete über bas Weltmeer binans, und baute' ftill an ihren oftinbifden Ebronen.

Noch mehr. Spanien führte diesen koftbaren Krieg mit todtem unfruchtbarem Golde, das nie in die Hand zurucklehrte, die es weggab, aber ben Preis aller Bedurfnisse erfichte. Die Schahltammer der Republik waren Arbeitsamkeit und Handel. Jenes verminderte, diese vervielfältigte die Zeit. In eben dem Maße, wie sich die Hilfsquellen der Regierung dep der langen Fortdauer des Krieges erschöpften, sing die Republik eigentlich erst an, ihre Ernte zu halten. Es war eine gesparte dankbare Aussaat, die spat, aber hundertskitig wiedergab; der Baum, von welchem Philipp

fich Fruchte brach, war ein umgehauener Stamm und grunte nicht wieber.

Dhilipps midriges Schidfal wollte, bag alle Schabe, die er jum Untergange der Provingen verschwendete, fie felbit noch bereichern balfen. Jene ununterbrochenen Ausfluffe bes fpanischen Golbes batten Reichthum und gurus burd gang Europa verbreitet: Europa aber empfing feine permehrten Bedurfniffe größtentheils aus ben Sanben der Niederlander, die ben Sandel ber gangen bamaligen Belt beberifcten, und ben Breis aller Baaren bestimmten. Sogar mabrend diefes Krieges tonnte Philipp ber Republit Solland ben Sanbel mit feinen eignen Unterthanen nicht webren rig, er fonnte biefes nicht einmal munichen. Er felbft gablte ben Rebellen die Unfoften ihrer Bertheidigung f benn eben ber Rrieg, ber fie aufreiben follte, vermehrte den Abfat ihrer Baaren. Der ungeheure Aufwand für feine Rlotten und Armeen floß großtentbeile in die Schaffammer ber Republit, die mit den flamischen und brabantischen Sandelsplaten in Berbindung ftand. Bas Dbilipp gegen die Rebellen in Bewegung feste, wirkte unmittelbar für fie. Alle die unermeslichen Summen, die ein vierzigiähriger Rrieg verschlang, waren in die Raffer ber Dangiben gegoffen, und gerrannen in einer bobenlofen Tiefe.

Der trage Gang biefes Rrieges that bem Ronige von Spanien eben fo viel Schaben, als er den Rebellen Portbeile brachte. Seine Armee mar größtentheils aus ben Ueberreften jener fiegreichen Truppen gufammengefloffen, bie unter Rarl bem Funften bereits ihre Lorbern gefammelt batten. Alter und lange Dienste berechtigten fie gur Rube; viele unter ihnen, die ber Rrieg bereichert batte, wunichten fich ungebuldig nach ihrer Beimath gurud, ein muhevolles Leben gemachlich ju enden. Ihr vormaliger Gifer, ihr Belbenfeuer und ibre Mannegucht ließen in eben dem Grabe nach, ale fie ihre Ehre und Pflicht gelost ju haben glaubten, und die Fruchte so vieler Feldzüge endlich zu ern= ten anfingen. Dazu tam, bag Truppen, bie gewohnt waren, burch ben Ungeftum ihres Angriffs jeden Widerstand ju befiegen, ein Arieg ermuden mußte, ber weniger mit Menichen, ale mit Elementen geführt murbe, der mehr bie Geduld ubte, als die Rubmbegierde vergnugte, moben weniger Gefahr ale Beschwerlichfeit und Mangel ju betampfen mar. Weber ihr perfonlicher Muth noch ibre lange friegerische Erfahrung tonnten ihnen in einem Lande zu Statten tommen, beffen eigen: thumliche Befchaffenbeit oft auch bem Reigsten ber Eingebornen über fie Bertheile gab. Auf einem fremden Boden endlich ichabete ihnen Gine Rieberlage mehr , ale viele Siege über einen Reind, ber bier zu Sause mar, ihnen nugen tonnten. Dit ben Rebellen mar es gerabe ber umgefehrte Fall. an einem so langwierigen Kriege, wor feine entscheidende Schlacht geschah, mußte der schwächere Feind zulest von dem stakern lernen, kleine Niesderlagen ihn an die Sefahr gewöhnen, kleine Siege seine Zuversicht beseuern. Bev Eröffnung des Bürgerkriegs hatte sich die republikanische Armee vor der spanischen im Felde kaum zeigen dürsen; seine lange Dauer übte und hartete sie. Wie die kiniglichen Heere des Schlagens überdrüßig wurden, war das Selbstvertrauen der Nebellen mit ihrer bessern Kriegezucht und Ersahrung gestiegen. Endlich, nach einem halben Jahrhundert, gingen Meister und Schüler, unüberwunden, als gleiche Kämpfer auseinander.

Rerner wurde im gangen Berlaufe biefes Rriegs von Seiten der Rebellen mit mehr Busammenbang und Ginbeit gehandelt, als von Seiten bes Ronigd. Che jene ihr erftes Oberhaupt verloren. war die Verwaltung der Niederlande durch nicht weniger ale funf verfcbiebne banbe gegangen. Die Unentidluffigfeit ber Bergoginn von Varma theilte fic bem Rabinette zu Dabrib mit und ließ ed in furger Beit bepnabe alle Staatsmarimen burdmandern. Bergog Alba's unbeugfame Barte, bie Belindigfeit feines Nachfolgere Requescens, Don Johanns von Deftreich Sinterlift und Rude, und ber lebhafte Cafarifche Beift bes Dringen von Parma gaben biefem Rriege eben fo viel entgegengesette Richtungen, mabrend bag ber Plan der Rebellion in dem einzigen Ropfe, worin

er flar und lebendig mobnte, immer berfelbe blieb. Das größere Uebel war, bag die Maxime meiftentheils das Moment verfehlte, in welchem fie anaumenden fenn mochte. Im Anfange ber Unruben, mo bas llebergewicht augenscheinlich noch auf Seis ten bes Ronias mar, mo ein raider Entidlug und mannliche Statigfeit bie Rebellion noch in ber Biege erbruden fonnten, bes man ben Bugel ber Regierung in ben Sanden eines Beibes ichlaff bin und ber ichmanten. Nachbem bie Emporung jum wirklichen Ausbruche gefommen mar, die Rrafte der Kaction und des Konigs icon mebr im Gleichgewichte fanben, und eine fluge Befcmeibigfeit allein dem naben Burgerfriege mebren tonnte, fiel bie, Ctatthalterichaft einem Manne au, bem au biefem Doften gerade biefe einzige Eugenb fehlte. Einem fo machfamen Auffeber. als Bilbelm ber Verschwiegene mar, ent= ging teiner ber Bortheile, die ihm die fehlerhafte Politit feines Gegners gab, und mit ftillem Rleibe rudte er langfam fein großes Unternehmen zum Riele.

Aber warum erschien Philipp bet Zwepte nicht selbst in ben Riederlanden? Warum wollte er lieber die unnaturlichsten Mittel erschöpfen, um nur das einzige nicht zu versuchen, welches nicht selbschlichlagen konnte? Die üppige Sewalt des Abels zu brechen, war kein Ausgang naturlicher, als die verschliche Gegenwart des herrn. Neben der

Majestat mußte jebe Privatgroße verfinten, jebes andre Anseben erloschen. Anstatt bag die Babrbeit burch fo wele unteine Ranale langfam und trube nach bem entlegenen Throne floß, daß die verzögerte Gegenwehr dem Werfe des Ohngefahrs Beit lief, au einem Berte bes Berftanbes au reifen , batte fein eigner burchbringender Blid Babrbeit von Irrthum geschieden, nicht seine Menschlichfeit , talte Staatstunft allein hatte bem Lanbe eine Million Burger gerettet. Je naber ihrer Quelle, besto nachbrudlicher maren bie Chifte aewesen; je bichter an ihrem Biele, besto untraftiger und verzagter bie Streiche des Aufruhre gefallen. Es toftet unendlich mehr, bas Bofe, beffen man fic gegen einen abwesenden Keind wohl getrauen mag, ibm ins Angesicht augufügen. Die Rebellion ichien anfangs felbit vor ihrem Ramen au gittern, und fomudte fich lange Beit mit bem fünstlichen Bormande, die Sache des Souverains gegen die willfurlichen Unmagungen feines Statthaltere in Sous ju nehmen. Philippe Ericheinung in Bruffel batte biefes Gautelfviel auf einmal geendigt. Jest mußte fie ihre Borfpiegelung erfullen, ober die Larve abwerfen und fich burch ibre mabre Gestalt verbammen. Und welche Erleichterung für die Mieberlande, wenn feine Gegenwart ihnen auch nur biejenigen Uebel erspart batte, bie ohne fein Biffen und gegen feinen Billen auf fie gehäuft murben! Welcher Gewinn fur

ion felbst, wenn fie auch ju nichts weiter gedient batte, ale über bie Unmenbung ber unermeblichen , Summen gu machen, bie, gu ben Beburfniffen bes Rriegs miberrechtlich gehoben, in ben rauberifchen Sanden feiner Bermalter verschwanden! Bas feine Stellvertreter burd ben unnaturlichen Bebelf des Schreckens erzwingen mußten, hatte bie Dajeftat in allen Gemuthern icon vorgefunden. Bad jene gu Gegenstanden bes Abicheus machte, hatte ibm bochens Rurcht erworben; benn ber Digbrauch angeborner Gewalt brudt meniger fcmerghaft, als ber Mikbrauch empfangener. Seine Gegenwart batte Laufende gerettet, wenn er auch nichts als ein bausbalterifder Defvot war; wenn er auch nicht einmal Ber mar, fo murbe bas Schrecken feiner Derfon ibm eine Landschaft erhalten baben. Die burch ben Saf nub die Geringschätzung feiner Mafchinen verloren ging.

Gleichwie die Bedructung des niederlandischen Bolts eine Angeltzenheit aller Menschen wurde, die ihre Rechte fühlten, eben so, möchte man denken, hätte der Ungehorsam und Abfall dieses Bolts eine Aufforderung an alle Fürsten sepn sollen, in der Gerechtsame ihres Nachbars ihre eigene zu schühen. Aber die Eisersucht über Spanien gewann es dießmal über blese politische Spanien gewann die ersten Mächte Europens traten, lauter oder stiller, auf die Seite der Frepheit. Raiser Marimilian der Bwepte, obgleich

bem fpanischen Sause burd Banbe ber Bermandtfchaft verpflichtet, gab ihm gerechten Unlag an ber Beschuldigung, bie Parter der Rebellen insgeheim begunftigt an baben. Durch bas Anerbieten feiner Bermittlung gestand er ihren Befdwerden fillfdmeigend einen Grad von Gerechtigfeit au, weldes fie aufmuntern mußte, befto ftanbhafter barauf zu bebarren. Unter einem Raifer, ber bem fvanischen Sofe aufrichtig ergeben gemesen mare, batte Bilbelm von Dranien fomer: lich fo viele Truppen und Gelber aus Deutschland gezogen. Franfreich, ohne den Frieden offenbar und formlich au brechen, ftellte einen Dringen vom Beblite an bie Spipe bet nieberlanbischen Rebel-Ien: die Operationen der Lettern murben größtentheils mit frangofischem Gelde und Truppen voll: führt. Glifabeth von England übte nur eine gerechte Rache und Diedervergeltung aus, ba fie bie Aufrührer gegen ihren rechtmäßigen Oberberrn in Sous nahm, und wenn gleich ihr fparfamer Bepftand hochtens nur binreichte, ben ganglichen Ruin der Republik abzumehren, fo mar diefes in einem Beitvuntte icon unendlich viel, wo ihren erschöpften Muth hoffnung allein noch binbalten. tounte. Mit diefen berden Dachten fand Dbilipp bamals noch im Bunbniffe bes Kriebens, und berde murben ju Berrathern an ibm. 3wi= ichen bem Starten und Schwachen ift Redlichfeit oft teine Tugend; dem, der gefürchtet wird, toms

١

men selten die seinern Bande zu gut, welche Sleiches mit Gleichem zusammenhalten. Philipp selbst batte die Wahrheit aus dem politischen Umgange verwiesen, er selbst die Sittlickleit zwischen Konigen ausgelöst, und die Hinterlist zur Gottheit des Kabinets gemacht. Ohne seiner Ueberlegenheit jemals froh zu werden, mußte er sein ganzes Leben hindurch mit der Eisersucht ringen, die sie ihm ben Andern erwecka Europa ließihn für den Mißbrauch einer Gewalt bußen, von der er in der That nie den ganzen Gebrauch gehabt hatte.

Bringt man gegen die Ungleichheit bevber Ram: pfer, die auf den ersten Anblick fo fehr in Erstaunen fest, alle Bufalle in Berechnung, welche jenen anfeindeten und diefen begunftigten, fo verfcminbet das Uebernaturliche diefer Begebenheit, aber bas Außerorbentliche bleibt - und man bat einen richtigen Dafftab gefunden, bas eigene Berbienft biefer Republifaner um ihre Frepheit angeben gu Doch dente man nicht, daß bem Unterfonnen. nehmen felbit eine fo genaue Berechnung ber Rrafte borangegangen fev, ober daß fie berm Eintritt in biefes ungewiffe Meer icon bas Ufer gewußt baben, an welchem fie nachher landeten. 'Go reif als es julent ba ftand in feiner Bollenbung, erichien bas Wert nicht in ber Ibee feiner Urbeber, fo menig, als vor Luthers Beifte die emige Blau: benetrennung, ba er gegen ben Ablaffram auffand. Belder Unterfcied zwifden bem beideibenen Aufzuge jener Bettler in Bruffel, bie um. eine menschlichere Behandlung, als um eine Gng: be, fleben, und ber furchtbaren Majeftat eines Krebftaate, ber mit Ronigen ale feinesgleichen unterbanbelt, und in weniger ale einem Jahrhunbert ben Ebron feiner vormaligen Eprannen verschenft! Des Fatums unfichtbare Sand führte den abgebrudten Vfeil in einem bobern Bogen und nach einer ganz andern Richtung fort, als ihm von ber Sehne gegeben mar. Im Schofe bes gludlichen Brabants wird die Krepheit geboren, die, noch ein neugebornes Rind, ihrer Mutter entriffen, das per:, achtete holland begluden foll. Aber das Unternebmen felbft barf une barum nicht fleiner erfcheinen, . weil es anders ausschlug, als es gebacht worben. mar. Der Menich verarbeitet, glattet und bilbet ben roben Stein, ben die Beiten berbeptragen; ibm gehort ber Augenblid und ber Bunft, aber bie Beltgeschichte rollt ber Bufall. Wenn bie Leis benichaften, welche fich ber diefer Begebenbeit geicaftig erzeigten, bes Werts nur nicht unmurbig waren, dem fie unbewußt dienten - menn bie Rrafte, die fie ausführen baifen, und bie einzelnen Sandlungen, aus beren Berfettung fie munberbar ermuche, nur an fich eble Rrafte, icone und große Sandlungen maren, fo ift bie Begebenbeit groß, intereffant und fruchtbar fur und, und es febt uns fren, über bie fubne Geburt bes

Civilis foweren am Rheine bem Befvafian in Sprien, wie ber Compromis Philipp bem 3menten. Derfeibe Rampfplat erzeugte benfelben Plan der Bertheibigung, biefelbe Buffuct ber-Bergweiffung. Bepde vertrauten ihr mankendes Blud einem befreundeten Elemente: in abnlichem Bedrängniffe rettet Eivilis feine Jufel - wie funfgehn Jahrhunderte nach ihm Bilbelm von Dranien die Stadt Leiden - burd eine funftliche Wasserfluth. Die batavische Canferfeit bedt die Ohnmacht der Weltbeberricher auf, wie ber fcone Muth ihrer Entel ben Verfall ber fpanifchen Macht dem gangen Guropa gur Schau ftellt. Die: felbe Kruchtbarteit bes Beiftes in ben Beerführern benber Beiten lagt ben Rrieg eben fo hartnacig bauern und bennahe eben fo zweifelhaft enben; aber einen Untericied bemerten mir boch: bie Ro: mer und Batavier friegen meufchlich, benn fie friegen nicht fur bie Religion. \*)

<sup>\*)</sup> Tacit. Histor, L. IV. V.

# Erstes Buch.



### Frühere .

## Geschichte der Riederlande

...

jum fechezehnten Jahrhunbert.

She wir in das Junere diefer großen Revolution bineingeben, muffen wir einige Schritte in die alte Geschichte des Landes guructhun, und die Berfaffung entstehen sehen, worin wir es zur Beit biefer merlwurdigen Beranderung finden.

Der erste Eintritt dieses Bolls in die Weltgeschichte ist das Moment seines Untergangs; von
seinen Ueberwindern empfing es ein politisches Lezben. Die weitläusige Landschaft, welche von Deutschland gegen Morgen, gegen Mittag von Frankreich,
gegen Mitternacht und Abend von der Nordsee begrenzt wird, und die wir unter dem allgemeinen
Ramen der Rieberlande begreisen, war bep dem
Einbruche der Römer in Gallien unter drep Sauptvöllerschaften vertheilt, alle ursprünglich deutscher

Abkunft, beutscher Sitte und beutschen Geistes 1). Der Athein machte ihre Grenzen. Bur Linken bes Flusses wohnten die Belgen 2), zu seiner Rechten die Friesen 3), und die Batavier 4) auf der Insel, die seine bepden Arme damals mit dem Ocean bilderen. Jede dieser einzelnen Nazionen wurde früher oder später den Admern unterworfen, abek ihre Ueberwinder selbst legen und die rühmlichten Sengnisse von ihrer Kapferkeit ab. Die Belgen, schreibt Casar 5), waren die einzigen unter den gallischen Wölkern, welche die einbrechenden Keustonen und Simbrer von ihren Grenzen abhielten. Alle Volker um den Rhein, sagt und Cacitus 6), wurden an Helbeumuth von den Bataviern übertrossen. Dieses wilde Volk erlegte seinen Eribut

<sup>1)</sup> J. Caesar de Bello Gall. L. I. Tacit. de Morib. Germ.

<sup>2)</sup> In ben Lanbichaften, die jest großentheils die tathes ifichen Rieberlande und Generaltiateiance ausmachen.

<sup>3)</sup> Im jepigen Groningen, Oft: und Weftfriedland einem Ehelle von Solland, Gelbern, Utreda und Oberpffet,

<sup>4)</sup> In bem obern Theite von Solland, Utreche und Obers pffel, dem heutigen Eleve u. f. f., swifchen der Leck und der Maal. Aleinere Bolter, die Kaninesater, Muttiafer, Marefaten, u. f., die einen Theil von Weftfriedland, Holland under Beland bewohnten, tons nen zu ihnen gerechnet werden. Tacit, Hist. L. IV. C. 15. 56. de Morib. Germ. c. 29.

<sup>5)</sup> De Bello Gall.

<sup>6)</sup> Hist. L. IV. c. 12.

in Soldaten, und wurde von feinen Ueberwindern, gleich Ofeil und Somert, nur fur Schlachten gefpart. Die batavifche Reiteren erflarten bie Romer felbit fur ben besten Theil ihrer Beere. Sange Beit machte fie, wie beut gu Tage die Comeiger, bie Leibmache ber romischen Raiser aus: ibr milber Muth erfchrecte bie Dacier, ba fie in voller Ruftung über die Donau ichmammen. Die nam: lichen Batavier batten den Maricola auf feinem Suge nach Britannien begleitet, und ihm biefe Infel erobern belfen \*). Unter allen murben bie Friesen aulest übermunden, und festen fich guerft wieber in Krepheit. Die Morafte, gwifden melden fie wohnten, reigten bie Eroberer fpater, und tofteten ihnen mehr. Der Romer Drufus, ber in biefen Gegenden friegte, führte einen Ranal som Rhein in den Rlevo, die jesige Guiderfee, burch welchen bie romische Flotte in die Nordsee brang, und aus biefer burch bie Munbung der Ems und Befer einen leichtern Beg in bas innere Deutschland fand \*\* ).

Dier Jahrhunderte lang finden mir Batavier in den romifchen Geeren, aber nach den Zeiten bes Sonorius verschwindet ihr Name aus ber

<sup>\*)</sup> Dio. Cass. L. LXXX. Tacit. Agricol. c. 36. Tacit. Annal. L. H. c. 15.

<sup>\*\*)</sup> Tacit. Annal. II. Cap. 8. Sueton. in Claud. Cap. I. n. 5.

Gefcichte. Ihre Infel feben wir von ben Rranten überschwemmt, die fich dann wieder in bas benachbarte Belgien verlieren. Die Rriefen baben bas Joch ihrer entlegenen und ohnmachtigen Beberricher gerbrochen, und ericbeinen wieder als ein freves und fogar eroberndes Bolt, bas fich burd eigene Gebrauche und ben Heberreft ber romifchen Gefebe regiert und feine Grengen bis über bie linken Ufer des Mbeins erweitert. Friedland aberbanut bat unter allen Provingen ber Mieder: Lande am menigften von bent Ginbruche frember Boller, von fremden Gebrauden und Gefeben aclitten, und burch eine lange Reibe von Jahrhunberten Spuren feiner Berfaffung, feines National: geifte und feiner Gitten behalten, die felbft beut an Tone micht gang verfdwunden find.

Die Epoche der Vollerwanderung zernichtet die ursprüngliche Form dieser mehrsten Nationen; ansdre Mischungen entstehen mit andern Verfassungen. Die Städte und Lagerpläte der Kömer vorschwinden in der allgemeinen Verwüstung, und mit diesen so viele Dentmäler ihrer großen Regententunst, durch den Fleiß fremder Hande vollendet. Die verlassenen Vamme ergeben sich der Wuth ihrer Ströme und dem eindringenden Ocean wieder. Die Wunder der Menschenhand, die kunstlichen Kanale, vertrodnen, die Flüsse andern ihren Lauf, das seste Land und die Ste verwirren Erenzen, und die Natur des Bodens verwan-

belt fic mit feinen Bewohnern. Der Bufammenbang bepber Beiten icheint aufgehoben, und mit einem neuen Menschengeschlechte beginnt eine neue Geschichte.

Die Monarcie der Franten, die auf den Erummern bes romifden Galliens entftanb, batte im fecheten und fiebenten Jahrhundert alle nieberlandische Provingen verschlungen und ben driftliden Glauben in biefe Lander gepflangt. Fried: land, das lette unter allen, unterwarf Rarl Martel, nach einem bartnadigen Rriege, ber frantifden Krone, und babnte mit feinen Baffen bem Evangelium ben Weg. Rarl ber Große vereinigte alle biefe Lanber, die nun einen Theil ber weitlaufigen Monarchie ausmachten, welche Diefer Eroberer aus Deutschland, Rranfreich und ber Lombarben erfchuf. Wie diefes große Reich unter feinen Nachkommen burch Theilung wieber perriffen ward, fo gerfielen auch die Nieberlande bald in beutiche, bald in frantische, bald in lo: tharingifche Drovingen, und aulest finden wir fie unter ben berben Namen von Friesland und Dieberiotbaringen \*).

Mit den Franken tam auch die Geburt bes Nordens, die Lehnsverfassung, in diese Lander, und auch bier artete sie, wie in allen übrigen, aus.

ALOR Y

e) Allgemeine Gefchichte ber vereinigten Rieterlande

I. Theil, 4tes, 5tes Buch.

Die machtigern Bafallen trennten fich nach und nach von ber Arone, und bie foniglichen Beamten riffen bie ganbichaften, benen fie vorfteben follten, als ein erbliches Eigenthum an fic. Aber diefe abtrunnigen Bafallen fonnten fic nur - mit Bulfe ihrer Unterfaffen gegen die Krone bebaupten, und ber Bepftanb, ben biefe leifteten, mußte burch neue Belehnungen wieber ertauft merben. Durch fromme Ufurpationen und Schentungen murbe bie Beiftlichteit machtig, und errang fic balb ein eignes unabhangiges Dafenn in ihren Abteven und bis fchoffichen Sigen. So maren bie Rieberlande im gebnten, eilften, amolften und brengebnten Sabrbundert in mehrere fleine Souverainetaten geriplittert, beren Beliber balb bem beutiden Raifers thume, balb ben frantifden Ronigen bulbigten. Durch Rauf, Beirathen, Bermachtniffe, ober auch burd Groberungen murben oft mehrere berfelben unter Einem Sauptstamme wieber vereinigt, und im funfgebnten Jahrhundert feben wir bas burgundifche Saus im Befite bes größten Theils von ben Rieberlanden \*). Philipp ber Gutige, Bergog von Burgund, hatte mit mehr ober wenis ger Rechte, icon eilf Provingen unter feine Berr= idaft versammelt, bie Rarl ber Rubne, fein Sobn, burch bie Gewalt ber Baffen noch mit awer neuen vermehrte. So entftand unvermertt ein

<sup>\*)</sup> Grot. Annal. L. I. p. 2. 5.

neuer Staat in Europa, bem nichts als ber Rame fehlte, um bas blubenbite Ronigreich biefes Welttheile zu fevn. Diefe meitlaufigen Befibungen mach: ten die burgundischen Bergoge zu furchtbaren Grenznachbarn Rranfreichs, und versuchten Raris bes Rubnen uprubigen Beift, den Dlan einer Eroberung au entwerfen, ber bie gange geschloffene gand= icaft von ber Suberfer und ber Dundung bes Mbeins bis hinauf ins Elfaß begreifen follte. Die unerschöpflichen Sulfsquellen biefes Kurften rechtfertigen einigermaßen biefe fühne Chimare. furchtbare Beeresmacht brobt fie in Erfüllung au . bringen. Schon gitterte die Schweiz fur ibre Krem beit, aber bas treulofe Glud vertief ibn in bren foredlichen Schlachten, und ber fcmindelnde Ersberer ging unter ben Lebenden und Tobten verloren \*).

Dein Page, ber ihn fallen gesehn und die Sieger einige Lage nach ber Schlacht zu bem Orte führte, rettete ihn noch von einer schimpsichen Bergessenbeit. Man zog seinen Leichnam nacht und von Wunden ganz entstellt aus einem Sumpse, worein er fest gestoren war, und erkantte ihn mit vieler Mahe noch an einigen sehlenden Bahnen und den Rägeln seiner Finger, die er sanger zu tragen pfiegte, als ein anderer Mensch. Aber daß ed, dieser Kennzeichen ungeachtet, noch immer Ungläubige gab, die seinen Tob bezweisetten, und seiner Wiederzerscheinung entgegensaben, deweist eine betelle aus dem Sentschreiben, worin Ludwige der Eilste die burs gundbischen Städte außerten, aus Arone Frankreich zus undbischen Städte ausverzeut, aus Arone Frankreich zus

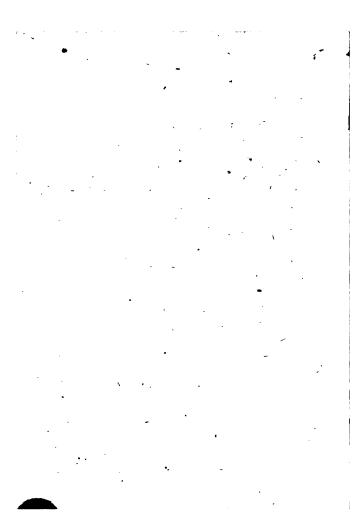

### Frühere :

## Geschichte der Niederlande

5 i 8

jum fechszehnten Jahrhunbert.

Ehe wir in das Junere diefer großen Revolution bineingehen, muffen wir einige Schritte in die alte Geschichte des Landes gurudthun, und die Berfaffung entflehen sehen, worin wir es gur Beit diefer merlwurdigen Beranberung finden.

Der erste Eintritt dieses Bolls in die Welts geschichte ist das Moment seines Untergangs; von seinen Ueberwindern empfing es ein politisches Lesben. Die weitläusige Landschaft, welche von Deutschland gegen Morgen, gegen Mittag von Frankreich, gegen Mitternacht und Abend von der Nordsee begrenzt wird, und big wir unter dem allgemeinen Ramen der Niederlande begreisen, war bep dem Einbruche der Römer in Gallien unter drep Hauptvöllerschaften vertheilt, alle ursprünglich deutscher

Abkunft, beutscher Sitte und deutschen Geistes 1). Der Athein machte ihre Grenzen. Bur Linken bes Flussen wohnten die Belgen 2), zu seiner Rechten die Friesen 3), und die Batavier 4) auf der Infel, die seine bepden Arme damals mit dem Ocean bildeten. Jede dieser einzelnen Nationen wurde früher oder später den Römern unterworfen, abek ihre Ueberwinder selbst legen und die rühmlichten Sengnisse von ihrer Tapferkeit ab. Die Belgen, schreibt Edfar 5), waren die einzigen unter den gallischen Vollern, welche die eindrechenden Teustonen und Timbrer von ihren Grenzen abhielten. Alle Voller um den Rhein, sagt und Tacitus 6), wurden an Helbeumuth von den Bataviern übertrossen. Dieses wilde Voll erlegte seinen Tribut

J. Caesar de Bello Gall. L. I. Tacit. de Morib. Germ. und Hist. L. IV.

<sup>2)</sup> In ben Lanbichaften, bie fest großtentheils bie fathos iffchen Nieberlande und Generalitateiante ausmachen.

<sup>3)</sup> Im jepigen Groningen, Oft: und Weftfriediand einem Ehelle von Solland , Gelbern, Utred und Oberoffet.

<sup>4)</sup> In bem obern Thette von holland, Utreche und Obers pffel, dem heutigen Eleve u. f. f., swifchen ber Leck und der Waal. Aleinere Bolter, die Kaninefater, Mattiafer, Marefaten, u. f., die einen Theil von Weiffriedland, holland under beland bewohnten, tone nen zu thnen gerechnet werden. Tacit, Hist. L. IV. C. 15. 56. de Morib. Germ. c. 29.

c. 7D - D. Ha Call

<sup>5)</sup> De Bello Gall.

<sup>6)</sup> Hist. L. IV. c. 12.

in Soldaten, und wurde von feinen Ueberwindern, gleich Dfeil und Schwert, nur fur Schlachten gefvart. Die batavifche Reiteren erflarten bie Romer felbit fur ben besten Theil ihrer Beere. Lange Beit machte fie, wie beut gu Tage bie Comeizer, die Leibmache ber romischen Raiser aus; ibr wil: ber Muth erfcbredte bie Dacier, ba fie in voller Ruftung über die Donau ichwammen. Die nam: lichen Batavier hatten den Agricola auf feinem Ange nach Britannien begleitet, und ibm diefe Infel erobern belfen \*). Unter allen murben bie Kriesen aulest übermunden, und festen fich guerft wieber in Krepheit. Die Morafte, gwifden melden fie wohnten, reigten bie Eroberer fpater, und tofteten ihnen mehr. Der Romer Drufus, ber in biefen Gegenden friegte, führte einen Ranal vom Rhein in ben Klevo, die jesige Guderfee. durch welchen die romische Alotte in die Nordsee brang, und aus biefer burch bie Mundung der Ems und Befer einen leichtern Beg in bas innere Deutschland fand \*\* \

Dier Jahrhunderte lang finden wir Batavier in den romifchen Beeren, aber nach den Beiten bes honorius verfchwindet ihr Name aus ber

<sup>\*)</sup> Dio. Cass. L. LXIX. Tacit. Agricol. c. 36. Tacit. Annal. L. H. c. 15.

<sup>\*\*)</sup> Tacit, Annal. II. Cap. 8. Sueten. in Claud. Cap. I.

Geschichte. Ihre Insel sehen wir von den Kranten überschwemmt, bie fich bann wieber in bas benachbarte Belgien verlieren. Die Kriesen haben das Joch ihrer entlegenen und ohnmachtigen Beberricher gerbrochen, und erscheinen wieder als ein freves und fogar eroberndes Bolt, das fich durch eigene Gebrauche und den Heberreft der romifchen Gefebe regiert und feine Grengen bis über bie linten Ufer des Mbeine erweitert. Kriesland überhandt bat unter allen Provingen ber Rieber: lande am menigften von bent Ginbruche fremder Bolfer, von fremden Gebrauden und Gefeßen gelitten, und burch eine lange Reibe von Sabrbunberten Spuren feiner Berfaffung, feines Rational: geifte und feiner Sitten behatten, bie felbft beut ju Tage nicht gang verfdwunden find.

Die Epoche ber Vollerwanderung zernichtet die ursprungliche Form dieser mehrsten Nationen; ansdre Mischungen entstehen mit andern Verfassungen. Die Städte und Lagerpläße der Kömer verschwinden in der allgemeinen Verwüstung, und mit diesen so viele Denkmäler ihrer großen Regentenkunst, durch den Fleiß fremder Hände volllendet. Die verlassenen Dämme ergeben sich der Wuth ihrer Ströme und dem eindringenden Ocean wieder. Die Wunder der Menschenhand, die kunstlichen Kanale, vertrochen, die Flusse andern ihren Lauf, das seste Land und die See verwirren ihre Grenzen, und die Natur des Bodens verwam

belt fic mit feinen Bewohnern. Der Bufammenbang bepber Beiten icheint aufgehoben, und mit einem neuen Menschengeschlechte beginnt eine neue Beschichte.

Die Monardie der Franken, die auf den Trummern bes romifchen Galliens entstand, batte im fechsten und fiebenten Jahrhundert alle niederlandische Provinzen verschlungen und den driftli= den Glauben in biefe Lander genflangt. Fries: land, das lette unter allen, unterwarf Rarl Martel, nach einem bartnadigen Rriege, ber frantifden Rrone, und babnte mit feinen Baffen bem Evangelium ben Weg. Rarl ber Große vereinigte alle biefe Lander, die nun einen Theil ber weitlaufigen Monarchie ausmachten, welche biefer Eroberer aus Deutschland, Kranfreich und ber Combarden erfchuf. Wie diefes große Reich unter feinen Nachtommen burch Theilung wieber perriffen warb, fo gerfielen auch die Niederlande bald in beutsche, bald in frantische, bald in lo: tharingifche Drovingen, und aulest finden wir fie unter den berden Namen von Kriesland und Rieberlotharingen \*).

Mit ben Kranten tam auch bie Geburt bes Rorbens, die Lebnsverfaffung, in biefe Lander, und auch bier artete fie, wie in allen übrigen, aus.

<sup>&</sup>quot;) Mugemeine Gefchichte ber vereinigten Rieterlande ALOH >

I. Theil, 4tes, 5tes Buch.

Die machtigern Bafallen trennten fich nach und nach von ber Rrone, und bie toniglichen Beamten riffen die gandichaften, benen fie vorfteben follten, als ein erbliches Gigenthum an fich. Aber biefe abtrunnigen Bafglien tonnten fic nur - mit Sulfe ihrer Unterfaffen gegen die Krone behaupten, und ber Bepftand, ben biefe leifteten, mußte burch neue Belehnungen wieber ertauft werben. Durch fromme Ufurpationen und Schenfungen murbe die Beiftlichteit machtig, und errang fic balb ein eignes unabhangiges Dafenn in ihren Abteven und bifchoffichen Sigen. Go waren die Riederlande im gehnten, eilften, amolften und brevgehnten Sahrbunbert in mebrere fleine Souverainetaten geriplittert, beren Befiger balb bem beutiden Raifers thume, balb ben frantifden Ronigen bulbigten. Durch Rauf, Beiratben, Bermachtniffe, ober auch burd Eroberungen murben oft mehrere berfelben unter Einem Sauptftamme wieber vereinigt, und im funfgehnten Jahrhundert feben mir bas burgunbifche Saus im Befite bes größten Theils von ben Riederlanden \*). Philipp ber Gutige. Bergog von Burgund, batte mit mehr ober menis ger Mechte, foon eilf Provingen unter feine Berr: icaft verfammelt, bie Rarl ber Rubne, fein Sobn, burd bie Gewalt ber Baffen noch mit awer neuen vermehrte. Go entstand unvermertt ein

<sup>\*)</sup> Grot. Annal. L. I. p. 2. 5.

neuer Staat in Europa, bem nichte als ber Rame feblte, um bas blubenbite Ronigreich biefes Belttheile au fenn. Diefe meitlaufigen Befibungen mach: ten die burgundischen Bergoge zu furchtbaren Grenznachbarn Frantreichs, und verinchten Raris bes Rubnen unrubigen Beift, ben Dlan einer Eroberung zu entwerfen, ber bie gange geichloffene ganb= schaft von der Suberfee und ber Munbung bes Mbeins bis binauf ins Elfaß begreifen follte. Die unericopflicen Sulfdauellen biefes Kurften rechtfertigen einigermaßen biefe tubne Chimare. Gine furchtbare Geeresmacht brobt fie in Erfüllung ju . bringen. Schon gitterte die Schweig fur ibre Krenbeit, eber das treulose Gluck vertieß ibn in drev idredliden Schlachten, und ber ichwindelnde Eres berer ging unter den Lebenden und Tobten verloren \*).

Dein Page, der ihn fallen gesehn und die Sieger einige Aage nach der Schlacht zu dem Orte führte, rettete ihn moch von einer schlacht zu dem Orte führte, rettete ihn moch von einer schlengtichen Bergestenheit. Man zog seinen Leichnam nacht und von Wunden ganz entstellt aus einem Sumpse, worein er sest gestvoren war, und erkannte ihn mit vieler Miche noch an einigen sehlenden Bähnen und den Rägeln seiner Finger, die er fanger zu tragen psiegte, als ein anderer Mensch, Aber daß es, dieser Kennzeichen ungeachtet, noch immer Lugläubige gab, die seinen Tod bezweiseiten, und seiner Wiederzerschiehung entgegensaben, beweist eine Stelle aus dem Sendschreiben, worin Lu dwig der Eilste bie burr gundischen Städte aus wird von Erankteich zus

Die einzige Erbinn Rarls bes Rubnen. Maria, die reichfte Kurftentochter und bie unfelige Beleng jener Beit, die das Elend über biefe Lander brachte, beschäftigte jest bie Erwartung ber gangen bamgligen Welt. 3men große Pringen, Ronig Ludwig ber Gilfte von Kranfreich für ben jungen Dauphin, feinen Gobn, und Daris milian von Defterreid, Raifer Friebrichs bes Dritten Sobn, ericienen unter ibren Trevern. Derjenige, bem fie ibre Sand ichenten murbe, follte ber machtigfte Rurft in Europa werben, . und hier jum erften Dale fing biefer Welttbeil an, far fein Gleichgewicht ju furchten. Lubwig, ber Machtigere von benben, tonnte fein Gefuch burch Die Gewalt ber Baffen unterftuben: aber bas nieberlanbifde Bolt, bas die Sand feiner gurftinn vergab, ging biefen gefürchteten Rachbar vorüber, und entschied fur Darimilian, beffen entlegnere Staaten und beschräuftere Gemalt bie Lan: bes'revbeit meniger bedrohten. Gine treulofe un: gludliche Volitit, die durch eine fonderbare Rugung des himmels bas traurige Schidfal nur befchleunigte. welches zu verbindern fie erfonnen marb.

. .

Philipp dem Schonen, ber Maria

rudjutehren. Sollte fich, heißt bie Stelle, herzog Rarl noch am Leben finden, fo febb ihr eureb Cibes gegen mich wieber ledig. Cominos. T. III. Preuves des Memoires, 495. 497.

und Marimilians Sohn, brachte feine spanische Brant diese weitläufige Monarchie, welche Ferbinand und Isabella türzlich gegründet hatten; und Karl von Desterreich, sein Sohn, war geborner herr der Königreiche Spanien, bepeber Sicilien, der neuen Belt und der Niederlande.

Das gemeine Bolt flieg bier fruber, als in ben übrigen Lebnreichen, and ber Leibeigenschaft empor, und gewann balb ein eigenes burgerliches Dafenn. Die gunftige Lage bes Landes an ber Morbice unb an großen ichiffbaren Kluffen wedte bier frubreitig ben Sandel, ber die Menichen in Studte gufams : mengog, ben Runftfleiß ermunterte, Rremblinge anlocte und Boblftand und Ueberfluß unter ihnen verbreitete. Go verachtlich auch bie triegerifche Politit irner Beiten auf jebe nubliche Sandtierung berunterfab. fo tounten bennoch bie Landesberren bie wefentlichen Bortheile nicht gang, verfeunen, bie ihnen baraus auffoffen. Die anwachfende Bepolferung ibrer ganber, bie mancherlen Abgaben. bie fie unter ben verschiebenen Titeln von Boll, Manth, Beggelb, Geleite, Brudengelb, Marft: Spot. Seimfallsrecht u. f. f. von Einbeimischen und Kremben erpresten, waren zu große Lodungen für fie, als daß fie gegen die Urfachen batten gleiche gultig bleiben follen, benen fie diefelben verbantten. Ihre eigne Sabsucht machte fie ju Beforberern bes Sandels, und bie Barbaren felbft, wie es oft gefchiebt, balf fo lange aus, bis endlich eine

gefunde Staatstunft an ihre Stelle trat. In bet Rolge locten fie felbft bie lombardifchen Raufleute an, bemilligten ben Stadten einige toftbare Dris vilegien und eigne Gerichtsbarteit, woburch biefe ungemein viel an Anfeben und Ginfing gewannen. Die vielen Rriege, welche bie Grafen und Bergoge unter einander mit ihren Rachbarn führten, machten fie von dem gnten Billen ber Stadte abbangig, die fic durch ibren Reichtbum Gemicht verfchafften , und fur die Gubfidien , welche fie leifteten, wichtige Borrechte ju erringen wußten. Dit ber Beit muchfen biefe Privilegien ber Gemeinbeis ten an, wie die Kreuzzuge bem Abel eine toftbare Ausrufung nothwendig machten, wie den Probutten bes Morgenlandes ein neuer Beg nach Enrova geoffnet mard, und der einreisende Luxus neue Beburfniffe für ihre fürften erfcuf. Go finden wir icon im eilften und zwölften Jahrhundert eine gemifchte Regierungsperfaffung in diefen Lanbern, wo bie Macht bes Souvergins burch ben Einfluß ber Stanbe, des Abels namlid, ber Geiftlichteit und ber Stadte, mertlich befdrantt ift. Diefe, welche man Stagten nannte, tomen fo oft ausammen, als bas Beburfnis ber Proving es erbei dte. Obne ibre Bemilliaung galten feine neuen Gefete, burften feine Rriege geführt, feine Steuern geboben, feine Beranderung in ber Dunge gemacht und Jein Krember zu irgend einem Cheile ber Staatsverwaltung jugelaffen werben. Diefe

Privilegien hatten alle Provinzen mit einander gemein; andere waren nach den verschiedenen Landschaften verschieden. Die Regierung war erblich, aber der Sohn trat nicht eher, als nach severlich beschworner Rouftitution in die Nechte des Naters \*).

Der erfte Gefengeber ift die Roth; alle Bedurfniffe, benen in biefer Konftitution begegnet wird, find priprungtiche Bedurfniffe bes Sanbels gewesen. Co ift bie gange Berfaffung ber Republik auf Raufmannichaft gegründet, und ibre Befese find fpater, als ihre Gewerbe. Der lette Artifel in die er Konflitution, welcher Auslander von als ler Bedienung guefchlieft, ift eine naturliche Rolge aller porbergegangenen. Ein fo vermideltes und funftiches Berbaltnis der Souvergins zu dem Bolte, bas fic in jeder Proving, und oftmals in einer einzelnen Stadt noch befonders abanderte, erforberte Danner, die mit dem lebhafteften Gifer für die Erbaltung der Landesfrepheiten auch bie grundlichfte Renntnig berfelben verbanden. Bepbes tonnte bey einem Fremblinge nicht wohl porausgefest werben. Diefes Befet galt übrigens pon jeder Proving inebejonbere, fo bag in Brabant tein Rlamminger, tein Bollander in Geeland angestellt merben burfte, und es erhielt fich auch in der Folge, nachdem icon alle biefe Provin: sen unter Ginem Oberbaupte vereinigt maren.

<sup>9)</sup> Grotius L. I. S.

Bor allen übrigen genoß Brabant die üppigfte Frepheit. Seine Privilegien wurden für so toftbar geachtet, daß viele Mütter aus den angrenzenden Provinzen gegen die Zeit ihrer Entbindung dahin zogen, um da zu gebähren und ihre Kinder aller Borrechte dieses gludlichen Landes theilbaftig zu machen, eben so, sagt Strada, wie man Sewächse eines rauhern Himmels in einem mildern Erdreiche veredelt \*).

Nachdem das burgundische hans mehrere Provinzen unter seine herrschaft vereinigt hatte, wurden die einzelnen Provinzialversammlungen, welche bisher unabhängige Tribunale gewesen, an einen allgemeinen Gerichtshof zu Mecheln gewiesen, der die verschiedenen Glieder in einen einzigen Körper verband und alle bürgerliche und peinliche händel als die lette Instanz entschied. Die Sonveraineicht der einzelnen Provinzen war ausgeheben, und im Senat zu Mecheln wohnte jest die Maiestät.

Nach dem Tode Rarls bes Runnen verfanmten die Stande nicht, die Verlegenheit ihrer Herzoginn zu benühen, die von den Waffen Frankreichs bedroht und in ihrer Gewalt war \*\*). Die Staaten von Holland und Seeland zwangen fie,

<sup>\*)</sup> De Bello Belgic. Dec. I. L. II. 54. Guisciardini Descr. Belg.

<sup>\*\*)</sup> Memoires de Philippe de Comines, T. L 514.

einen großen Frevheitsbrief au unterzeichnen, ber ibnen bie wichtigften Souverginetaterechte per: ficherte \*). Der Uebermuth ber Genter verging fich fo weit, daß fie die Gunftlinge ber Daria. bie bas Unglud gehabt batten, ihnen ju mißfallen, eigenmächtig vor ihren Richterftuhl riffen, und vor ben Mugen diefer Surftiun enthaupteten. rend bes turgen Regiments ber Bergoginn Maria bis ju ihrer Bermahlung gewann die Gemeinheit eine Rraft, die fie einem Frevftgate febr nabe brachte. Rach dem Abfterben feiner Gemablinn übernabm Marimilian aus eigener Dacht, als Vormund feines Cobnes, Die Regierung. Die "Staaten, burch biefen Gingriff in ihre Rechte beleibigt, erfanuten feine Gewalt nicht, und tonnten nicht weiter gebracht merben, als ibn auf eine bestimmte Beit und unter befchwornen Bedingungen als Statthalter zu bulben.

Marimilian glaubte die Konstitution übertreten zu durfen, nachdem er römischer Kaiser geworden war. Er legte den Provinzen außerordentliche Steuern auf, vergab Bedienungen an Burgunder und Deutsche, und führte fremde Truppen in die Provinzen. Aber mit der Macht ihres Regenten war auch die Eisersucht dieser Republisaner gestiegen. Das Volk griff zu den Wassen, als er mit einem stadten Gesolge von Ausländern in

<sup>\*)</sup> A. S t. v. N. I. 24.

Brugges feinen Einzug hielt, bemachtigte fich feiner Person, und sette ibn auf dem Schloffe gefangen. Ungeachtet der machtigen Fursprache des taiferlichen und romischen Hofes erhielt er seine Frenzeheit nicht wieder, bis der Nation über die bestrittenen Puntte Sicherheit gegeben war.

Die Sicherheit bes lebens und Gigenthums, bie aus milbern Befeten und einer gleichen Sanbbabung ber Juftig entsprang, batte bie Betrieb: famteit und ben Rleif in biefen gandern ermun: tert. In ftetem Rampfe mit bem Ocean und ben Mundungen reißender Rluffe, die gegen bas niebrige Land mutbeten, und beren Gemalt burch Damme und Ranale mußte gebrochen werden. batte biefes Bolt frubzeitig gelernt, auf die Da= .tur um fich berum ju merten, einem überlegenen Clemente burch Rleiß und Standhaftigfeit au tro-Ben und, wie ber Megopter, ben fein Dil unter: richtete, in einer funftreichen Gegenwehr feinen Erfindungegeift und Scharffinn zu üben. Die naturliche Aruchtbarteit feines Bobens, die ben Aderbau und bie Biebjucht begunftigte, vermehrte gu: gleich bie Bevolterung. Geine gludliche Lage an ber Gee und den großen ichiffbaren Rluffen Deutich: lands und Kranfreiche, die jum Theil hier ins Meer fallen, fo viele funftliche Ranale, die bas Land nach allen Richtungen durchschneiben, belebten die Schiffahrt, und der innere Berfebr ber Provingen, der baburch fo leicht gemacht murbe. medte

wedte balb einen Geift bes Saubels in biefen Boltern auf.

Die benachbarten britannifden und banifden Ruften waren die erften, bie von ihren Schiffen befucht wurden. Die englische Bolle, Die biefe gurudbrachten, beschaftigte taufend Reifige Banbe in Brugges. Gent und Antwerpen, und icon in der Mitte bes amdiften Jahrhunderte wurden flanbrifde Tuder in Franfreich und Deutschland getragen. Schon im eilften Jahrhundert finden wir frielifche Schiffe im Bett und fogar in ber levan: tifden See. Diefes muthige Bolt unterftand fic foger, ohne Rompag, unter bem Rorbvol binburch bis an ber nordlichen Spife Ruglands au ftenern \*). Bon ben wenbischen Stadten empfin: gen die Niederlande einen Theil des levantischen Sandels, ber damals noch aus bem fowarzen Meere durch bas ruffiche Reich nach ber Offfee ging. Als biefer im brepgehnten Jahrhundert gu finten anfing, als bie Rreuzzuge ben indifchen Magren einen neuen Beg burd die mittellanbische See eroffneten, die italienischen Stadte biefen fruchtbaren Sanbelezweig an fich riffen, und in Deutschland die große Sanfa gufammentrat, wurben bie Niederlande ber wichtige Stavelort amifcen Morben und Guden. Roch mar ber Gebrauch des Kompaffes nicht allgemein, und man fegelte

<sup>\*)</sup> Fifchere Gefchichte bee b. Sanbels. I. Ib. 447. Chillers fammel. Merte. XII.

noch langfam und umftanblich lange ben Ruften. Die baltifchen Geehafen maren in den Wintermonaten meiftentheils jugefroren und jedem Kabrzeuge unzuganglich \*). Schiffe alfo, die ben weiten Weg von ber mittellanbifden Gee in ben Belt in Giner Jahregeit nicht mohl beschließen tonnten, mabiten gern einen Bereinigungeplat, ber bevben Theilen in ber Mitte gelegen war. Sinter fic ein unermegliches feftes Land, mit bem fie burch fdiffbare Strome gufammenbingen, gegen Abend und Mitternacht bem Deean burch wirthbare Bafen geöffnet, ichtenen fie ausbrudlich zu einem Sammelplate ber Bolfer und jum Mittelpunfte Des Sandels geschaffen. In ben vornehmften nieberlandischen Stadten murben Stavel errichtet. Portugiefen, Spanier, Italiener, Krangofen, Britten, Deutsche, Danen und Schweben floffen bier aufammen mit Produften aus allen Gegenden ber Die Konfurreng ber Berfanfer feste ben Belt. Breis ber Baaren berunter; die Induftrie murbe belebt, weil ber Martt vor ber Thur mar. Mit bem nothwendigen Gelbumtaufche tam ber Bechfelhandel auf, ber eine neue fruchtbare Quelle bes Reichtbums erdffnete. Die Lantesfürften, welche mit ihrem wahren Bortheife endlich befannter wurben, munterten ben Raufmann mit ben wichtig: ften Frevheiten auf, und mußten ihren Sanbel

<sup>\*)</sup> Anberfon III. 29.

burd vortheilhafte Bertrage mit andmartigen Mach: ten ju fougen. Ale fich im funfzehnten Sabrbunbert mehrere einzelne Provinzen unter Ginem Beberricher vereinigten, borten auch ibre ichanblichen Privatfriege auf, und ihre getrennten Bortheile wurden jest burch eine gemeinschaftliche Regierung genauer verbunden. 3br Sandel und Boblftand gebeibte im Schof eines langen Griebens, ben bie überlegene Dacht ihrer Fürften ben benadbarten Ronigen auferlegte. Die burgundifche Rlagge mar gefürchtet in allen Meeren \*), bas Anfeben ihres Souvergins gab ihren Unternehmungen Rachbrud. und machte die Berfuche eines Privatmannes gur Angelegenheit eines furchtbaren . Staats. Ein fo machtiger Schut fette fie bald in den Stand, dem Banfebunde felbit ju entfagen, und biefen trobigen Reind burch alle Meere au verfolgen. Die banfifden Rauffahrer, benen bie fpanische Ruffe perfcbloffen murbe, mußten gulett miber Dillen die flandrifden Deffen befuchen, und die fvani: ichen Maaren auf niederlandischem Stapel empfangen.

Brugges in Flandern war im vierzehnten und funfzehnten Jahrhundert ber Mittelpunkt bed ganzen europäischen handels, und die große Meffe aller Nationen. Im Jahr 1468 wurden hundert

<sup>\*)</sup> Memoires de Comines. L. III. Chp. V.

und funfzig Kauffahrtepschiffe gezählt, welche auf einmal in den hafen von Slups einliesen \*). Außer der reichen Niederlage des hansebundes waren hier noch funfzehn handelsgesellschaften mit ihren Comtoirs, viele Kaltorevon und Kaufmannsfamilien aus allen europäischen Ländern. hier war der Stapel aller nordischen Produkte für den Suden, und aller sidlichen und levantischen sir den Norden errichtet. Diese gingen mit hansischen Schiffen durch den Sund, und auf dem Nieine nach Oberdeutschland, oder wurden auf der Achse seitwarts nach Braunschweig und Lüneburg verfahren.

Es ist der ganz natürliche Sang der Menscheit, daß eine zügellose Ueppigkeit diesem Wohlskande folgte. Das versührerische Vepspiel Phislipps des Gutigen konnte diese Epoche unr beschleunigen. Der Hof der burgundischen Herzoge war der wollistigste und prächtigste in Europa, selbst wenn man Italien nicht ausnimmt. Die kostdare Kleidertracht der Großen, die der spanischen nachber zum Wuster diente, und mit den durgundischen Gebranchen an den österreichischen Hof zuleht überging, stieg dalb zu dem Bolte herunter, und der geringste Burger psiegte seines Leibes in Sammt und Seide \*\*). "Dem Ueber-

<sup>\*)</sup> Anderson III. 237. 259. 260.

<sup>\*\*)</sup> Dhilipp ber Gutige war an feft Berfchmenter,

Aufle," fagt und Comines (ein Schriftfeller, ber um die Mitte des funfzehnten Jahrhunderts die Riederlande durchreiste), "war der hochmuth gefolgt. Die Pracht und Eitelteit der Aleidung wurde von bepden Geschlechtern zu einem ungeheuern Auswande getrieben. Auf einen so hoben Grad der Berschwendung, wie hier, war der Lurus der Tafel bep teinem andern Bolte noch gestiegen. Die unsittliche Gemeinschaft bepder Geschlechter in Babern und ahnlichen Jusammen-

um Coate ju fammeln: bennoch fand Rarl ber & ubne in feiner Bertaffenfchaft an Zafelgefdirre, Jus welch , Buchern , Tapeten und Leinwand einen großern , Borrath aufgebauft, ale brep reiche Furftenthumer bas male jufammen befagen, und noch überbieß einen Schat von brepmal bunbert taufend Thalern an baarem Gelbe. Der Reichtbum biefes Rurften und bes burgundifchen. Boiles lag auf ben Schlachtfelbern ben Granfon, Murs ten und Mancy aufgebedt. bier jog ein ichmeigerifcher Golbat Rarin bem Rubnen ben berühmten Dias mant bom Finger, ber lange Beit fur beir größten von Europa galt, ber noch jest ale ber mente in ber frans abfilden Grone pranat, und ten ber unwiffenbe Finter fur einen Gulben vertaufte. Die Schweizer berbandels ten tad gefuntene Gilber fur Binn, und bas Gold gegen Rupfer, und riffen die toftbaren Gezelte von Goltfloff in Studen; ber Berth ber Beute, Die man an Gilber, Gold und Ebelfteinen machte, wird auf bren Millionen geichapt. Rart und fein beer maren nicht wie Seinbe, die fchlagen mollen, fonbern mie Ueberminber, bie nach: bent Giege fich fcmuden, jum Treffen gezegen. Comimes I. 253, 259, 265...

tunften, bie bie Bolluft erhibten, hatten alle Schamhaftigfeit verbannt — und hier ift nicht von ber gewöhnlichen Ueppigfeit ber Großen die Rebe; ber gemeinste weibliche Pobel überließ sich biesfen Ausschweifungen ohne Grenze und Mag \*)."

Aber wie viel erfreuender ist felbst dieses Hebermaß dem Freunde der Menschheit, als die traurige Geaufgamteit des Mangels, und der Dummheit barbarische Lugend, die bennahe das ganze damalige Europa daniederdruckten! Der burgundische Zeitraum schimmert wohlthätig here vor aus jenen sinstern Jahrhunderten, wie ein lieblicher Frühlingstag aus den Geauern des Hornungs.

Aber eben biefer blühende Wohlstand sührte endlich diese fandrischen Städte zu ihrem Verfalle. Gent und Brügged, von Frenheit und Ueberfalle schwindelnd, kundigen dem Veherricher von eilf Provinzen, Philipp dem Guten, den Krieg an, der eben so unglücklich für sie endigt, als vermessen er unternommen ward. Gent allein verlor in dem Treffen ben Havre viele Tausend Mann, und mußte den Jorn des Siegers mit einer Geldbuße von viermalhundert tausend Goldgülden versschuen. Alle obrigkeitliche Personen und die vor-

<sup>\*)</sup> Memoires de M. Philippe de Comines. T. I. L. I. C. 2. L. V. C. 9. 291. Fischers G. b. b. Sanbeis II. 18, 193 u. s. f. f.

nehmften Burger biefer Stadt, zwentaufend an ber Sabl, mußten im blogen Sembe, barfuß und mit unbebedtem Saupte, bem Bergoge eine franabfice Deile weit entgegen geben, und ihn tuicenb um Gnabe bitten. Ber biefer Gelegenheit mur: ben ihnen einige toftbare Privilegien entriffen; ein unerfestider Berluft fur ibren gangen funftigen Sanbel. 3m Jahr 1482 friegten fie nicht viel gludlicher mit Marimilian von Defterreich, ibm die Bermundschaft über feinen Gobn gu entreißen, beren er fich wiberrechtlich angemaßt batte; die Stadt Brugges feste 1487 ben Erzherzog felbit gefangen, und ließ einige feiner bornehmften Minifter binrichten. Raifer & rie brich ber Dritte widte mit einem Rriegsheere in ihr Gebiet, feinen Gobn gu rachen, und bielt ben Safen von Gluve gebn Jahre lang gefperrt. wodurch ihr ganger Sandel gehemmt wurde. Sier: ben leifteten ibm Amfterbam und Antwerpen ben wichtigften Benftanb, beren Giferfucht burch ben Klor ber fandrischen Stadte icon langft gereigt worben mar. Die Italiener fingen an, ihre eigenen Seibenzeuge nach Untwerpen gum Bertauf. au bringen, und die fandrischen Tuchweber, bie fich in England niebergelaffen batten, ichidten gleichfalls ibre Maaren babin, wodurch bie Stadt Brugges um zwen wichtige Sandelezweige fam. Ihr hochfahrender Stoly batte langft icon ben Sanfebund beleibigt, ber fie jest auch verließ,

und sein Waarenlager nach Antwerpen verlegte. Im Jahr 15i6 wanderten alle fremde Kausseute aus, daß nur einige wenigs Spanier blieben; aber ihr Wohlstand verblühte langsam, wie er aufgeblüht war \*).

Antwerpen empfing im fechezehnten Jahrhunbert ben Sanbel, ben bie Ueppigfeit ber fanbris ichen Stadte verjagte, und unter Rarls bes Runften Regierung war Antwerpen bie leben: bigfte und berrlichfte Stadt in ber driftlichen Belt. Ein Strom, wie die Schelde, beren nabe breite Mundung die Ebbe und Kluth mit ber Rorbfee gemein hat, und geschickt ift, die fcwerften Schiffe bis unter feine Mauern ju tragen, machte es jum natürlichen Sammelplage alles Schiffe, bie biefe Rufte befuchten. Seine Kreomeffen gogen aus allen Landern Regotianten berben \*\*). Die Induftrie der nation war im Anfange biefes Jahrbunderte gu ihrer bochften Bluthe gestiegen. Der Meter: und Leinenbau, bie Biebzucht, bie Jago und bie Rifcheren bereicherten ben Landmann; Runfte, Manufakturen und Sandlung ben Stabter. Nicht lange, fo fab man Produtte bes flan: drifden und brabantischen Kleißes in Arabien, Ders

<sup>\*)</sup> Inderson. III. Thell. 200. 314. 315. 316. 488.

<sup>\*\*) 2</sup>wen folder Meffen bauerten bierzig Tage, und jebe Waare, die da vertauft wurde, war soliften.

fien und Indien. Ihre Shiffe bebedten den Ocean, und wir sehen sie im schwarzen Meere mit den Senuesern um die Schubberrlichteit streiten \*). Den niederländischen Seemann unterschied bas Eigenthumliche, daß er zu jeder Zeit des Jahrs unter Segel ging, und nie überwinterte.

Rachbem ber neue Weg um bas afrifanische Borgebirge gefunden mar, und ber portugielifche Oftindienbandel ben levantifden untergrub, em: pfanden bie nieberlande bie Bunde nicht, bie den italienischen Republiken geschlagen murbe: die Portugiesen richteten in Brabant ihren Stavel auf, und bie Specereven von Ralifut pranaten jest auf bem Martte ju Antwerpen \*\*). Sieber Koffen die westindischen Waaren, womit die ftolze fpanische Eragbeit ben nieberlandischen Runftfleiß bezahlte. Der oftinbifche Stavel jog bie berubm= teften Sanbelshäufer von Floreng, Encca und Genug, und aus Augeburg bie Rugger und Wels fer bieber. Sieber brachte bie Sanfa jest ibre nordifden Baaren, und bie englische Rompagnie batte bier ibre Rieberlage. Kunst und Natur idienen bier ibren gangen Reichthum gur Schan

<sup>\*)</sup> Anberfon. III. Theil. 155.

<sup>\*\*)</sup> Der Werth ber Gewurg und Apotheferwaaren, die von Liffabon babin geschafft murben, foll fich, nach Guics siarbini's Angabe, auf eine Million Rronen besaufen haben.

ju legen. Es war eine prachtige Ausstellung ber Werte bes Schöpfers und ber Menschen \*).

Ihr Ruf verbreitete sich balb burch bie gange Belt. Bu Ende dieses Jahrhunderts suchte eine Societat turfischer Kauseute um Erlaubnis an, sich bier niederzulassen, und die Produtte des Orients über Griechenland bieher zu liesern. Mit dem Waarenhandel stieg auch der Geldhandel. Ihre Bechseldriese galten an allen Enden der Erde. Antwerpen, behauptet man, machte damals innerhalb eines Monats mehr und größere Geschäfte, als in zwen ganzen Jahren Benedig während seiner glänzendsten Beiten \*\*).

Im Jahr 1491 hielt der ganze Hansebund in dieser Stadt seine feverliche Wersammlung, die sonst nur in Lübeck gewesen war. Im Jahr 1531 wurde die Borse gebaut, die prächtigste im ganzen damaligen Europa, und die ihre stolze Ausschrift erfüllte. Die Stadt zählte jest einmalhundert tausend Bewohner. Das fluthende Leben, die Welt, die sich unendlich hier brängte, übersteigt allen Glanden. Iwer, drittehalbhundert Maste erschienen ofters auf einmal in seinem Hasen; lein Rag versoß, wo nicht fünshundert und mehrere Schiffe tamen und gingen; an den Markttagen

<sup>\*)</sup> Meteren. I. Thell. I. 13. 12. 13.

<sup>\*\*)</sup> Fifchers G. b. b. Canbels II. 593. #.

lief biefe Angabl au acht : und nennbunbert an. Toglich fuhren zwenhundert und mehrere Rutichen burch feine Chore: über zwentaufenb Krachtmagen fab man in jeder Boche aus Deutschland, grant: reich und Lothringen anlangen, bie Bauerfarren und Getreibefuhren ungerechnet, beren Angabl ge: wohnlich auf gehntaufend flieg. Drepfigtaufenb Sande waren in biefer Stadt allein von ber englifden Gefellicaft ber magenben Rauffeute befcaf: tigt. Un Marttabgaben, Boll und Accife gewann bie Regierung jabrlich Millionen. Bon ben Bulfequellen ber Mation fonnen mir und eine Borftels lung machen, wenn wir boren, daß die außerorbentlichen Steuern, die fie Rarl dem Runften au feinen vielen Rriegen entrichten mußte, auf vierzig Millionen Goldes gerechnet wurden \*).

Diesen blubenden Bohlstand hatten die Niesberlande eben so sehr ihrer Frevheit, als der natürlichen Lage ihred Landes zu danten. Schwanstende Gesehe und die besvotische Willfür eines räusberischen Kursten wurden alle Lortheile zernichtet haben, die eine gunstige Natur in so reichlicher Fülle über sie ausgegossen hatte. Nur die unsverlehbare heiligteit der Gesehe kann dem Burger die Früchte seines Fleißes versichern und ihm jene

e, QI S d. vereinigten Mieberlande. II. Theil. 562. Sifders G. d. b. Sandels. II. 595 u. f. f.

gludliche Auversicht einflogen, welche die Seele jer ber Ebatigleit ift.

Das Genie biefer Nation, burd den Geift bes Bandels und ben Berfebr mit fa vielen Bolfern entwickelt, glangte in nublichen Erfindungen; im Schofe des Ueberfluffes und der Frenheit reiften alle edlern Runfte. Mus bem erleuchteten Italien. bem Coemus von Medicie funget fein golb-: nes Alter wiebergegeben, verpffanzten die Rieber= lander die Maleren, die Baufunft, die Conits und Aupferftederfunft in ihr Baterfand, die bier auf einem neuen Boden eine neue Bluthe geman=' nen. Die nieberlandische Soule, eine Tochter ber italienischen, bublte bald mit ihrer Mutter um ben Preis, und gab, gemeinschaftlich mit diefer, ber iconen Kunft in gang Europa Gefete. Die Manufakturen und Runfte, worauf die Diederlander ihren Woblstand bauptsächlich gegründet baben und jum Theil noch grunden, bedurfen feis ner Ermabnung mehr. Die Tavetenwirkeren, die Delmaleren, die Runft auf Glas zu malen, die Tafchen: und Gonnenubren felbit, wie Guicciar: bini befanvtet, find urfprunglich niederlandische Erfindungen : ibnen bantt man bie Berbefferung bes Rompaffes, beffen Duntte man noch jest unter nieberlandischen Mamen fennt. 3m Jahr 1482 wurde die Buchbruderfunft in Sarlem erfunden, und bas Schicfal wollte, bas diefe nubliche Runft ein Jahrhundert nachber ihr Baterland mit ber

Frenheit belohnen follte. Mit dem fruchtbarften Genie zu neuen Erfindungen verbanden fie ein gludliches Talent, fremde und schon vorhandene zu verbeffern; wenige mechanische Kunfte und Manufatturen werden seyn, die nicht entweder auf biesem Boden erzeugt, oder doch zu größerer Bollstommenheit gediehen sind.

## Die Nieberlande unter Rarl V.

Bis bieber maren biefe Provingen ber beneis benswurdigste Staat in Gurova. Reiner der burgunbischen Bergoge hatte fich einfommen laffen, . bie Ronftitution umzustofen; felbst Rarle bes Rubnen verwegenem Geifte, ber einem auswartigen Frevstagte bie Anechtschaft bereitete, mar fie beilig geblieben. Alle biefe Rurften wuchfen in feiner bobern Ermartung auf, als über eine Republit gu gebieten, und feines ihrer gander tonnte ihnen eine andre Erfahrung geben. Außerdem befagen biefe Rurften nichts, als mas bie Rieberlande ihnen gaben, teine Seere, als welche bie Nation fur fie ine Felb ftellte, feine Reichthumer, als welche die Stande ihnen bemilligten. Jest veranberte fich Alled. Jest waren fie einem herrn augefallen, dem andre Werfrenge und andere Sulfsquellen gu Gebote ftanden , der eine fremde Macht fie bewaffnen tonnte \*). gegen

<sup>\*)</sup> Die unnaturliche Berbindung imperer fo widersprechens ben Rationen, wie bie Riebentander und Spanier finde

Funfte schaltete willfurlich in seinen spanischen Staaten; in ben Niederlanden war er nichts, als ber erste Burger. Die volltommenste Unterwerfung im Suben seines Reiche mußte ihm gegen

tonnte nimmermebr gludlich ausschlagen. Ich fann mich nicht enthalten . Die Barallele bier aufgunehmen, melde Grotius in einer traftvollen Sprache gwifchen benben angeftellt bat. "Deit ben anwohnenden Bolfern," fagt er, "tonnten bie Dieberlanter feicht ein gutes Bers nehmen unterhalten, ba jene eines Stammes mit ihnen . und auf benfelben Wegen berangemachien maren. Enge nier und Rieberlanter aber gehen in ten meiften Dingen bon einander ab, und ftoffen, mo fie jufammentreffen, befto beftiger aegen einander. Benbe batten feit vielen Jahrhunderten im Erlege geglangt, nur bag lettere jest, in einer uppigen Rube, ber Waffen entmobnt, iene aber butch bie italientichen und afritanifchen Reibzuge in Uebung erhalten maten. Die Reigung jum Geminn macht ben Dieberlander mehr jum Frieden geneigt, aber nicht meniger empfindlich gegen Beleiblaung Rein Bott ift von Groberungblucht fre: er, aber feines vertheidigt fein Eigenthum beffer. Daber bie gabireichen, in einen engen Erbfirich jufammengebrangten Ctabte, burch frembe Uns Fommlinge' und eigne Bevolfetung vollgepreßt, an bet Bee und ben großern Stromen befeftigt. Daber tonnten ibnen, acht Jahrhunderte nach dem nordifden Bolters juge, frembe Baffen nichte anhaben. Spanien bins gegen wechfelte feinen Beren weit ofter; ale es aulent in die Bande ber Bothen fiel, batten fein Raratter und feine Sitten mehr ober meniger - fcon von jebem Sieger gelitten. Um Enbe aller biefer Bermifchungen befchreibt man und tiefes Bolt ale bad getufbigfte beb ber Arbeit, bas unerschrockenfie in Gefahren, gleich luftern nach Reichthum und Chre, floly bis jur Berings

bie Rechte ber Individuen Geringschähung geben; bier erinnerte man ihn, fie zu ehren. Je mehr er dort das Bergnugen ber unumschränkten Gewalt tostete, und je größer die Meinung war, die ihm von seinem Selbst ausgedrungen wurde, desto

fchabung Anberer, andachtig und frember Wohlthaten eingebent, aber auch fo rachfuchtig und ausgelaffen im Giege, ale bb gegen ben Feind weter Gewiffen noch Ehre gatte. Alles biefes ift bem Mieberlander fremd. ter liftig ift, aber nicht tudifch, ber, swiften Frants reich und Deutschland in die Mitte genflangt, Die Ses brechen und Borgige bebber Bolter in einer fanftern Difchung maßigt. Ihn bintergebt man nicht leicht, und nicht ungeftraft beleibigt man ibn. Auch in Gottebe verebrung gibt er bem Gpanier nichte nach; von bem' Chriftenthum, wogu er fich einmal betannte, tonnten ibn die Waffen ber Mormanner nicht abtrunnig nieden : feine Meinung, melde bie Sirde verbammt, batte bis jest Die Reinigfeit feines Glaubens bergiftet. Sa, feine frommen Berichmenbungen gingen fo welt, bas man ber Sabfucht feiner Geiftlichen turch Gefete Ginbalt thun Benben Bolfern ift eine Ergebenbeit gegen mußte. ihren gantesberen angeboren, mis tem Unterfchiebe nur, bag ber Dieberfander bie Gefene uber bie Sonige ftellt. Unter ben übrigen Spaniern wollen die Rafilianer mit ber meiften Borficht regiert fenn, aber die Frenbeiten. worauf fie felbft Unfpruch machen, gonnen fie Anbern nicht gern. Daber tie fo fcmere Anfgabe fir toren nes meinschaftlichen Dberberrn, feine Aufmertfamteit und Sorgfalt unter benbe Rationen fo ju vertheilen, tal

meber ber Borgug ber Raftifianer ben Mieberianber trante, noch bie Gleichfellung bed Leptern ben tafillaniichen Sochmuth beieibige." Grotii Annal Bolg. L. I. 4

5. seq.

ungerner mußte er hier zu ber bescheibenen Menschbeit heruntersteigen, besto mehr mußte er gereizt werben, dieses hinderniß zu bestegen. Schon eine große Tugend wird verlangt, die Macht, die sich unsern liebsten Bunschen wibersett, nicht als eine seindliche zu belriegen.

Das Uebergewicht Rarle medte ju gleicher Beit bas Digtrauen ber den Riederlandern auf, bas stets die Obnmacht begleitet. Die maren fie für ibre Berfaffung empfindlicher, nie zweifelhafter über bie Rechte bes Souverains, nie vorfichtiger in ihren Berhandlungen gemefen. Bir finben unter feiner Regiernug bie gewalttbatigften Ausbruche bes republifanischen Geiftes und bie Anmagungen ber Ration oft bis jum Digbrauche getrieben, welches die Kortschritte ber fonialiden Gemalt mit einem Scheine von Rechtmagigfeit fcmudte. Gin Souverain wird die burgerliche Frenheit immer als einen veraußerten Diftrift feines Gebiets betrachten, ben er wieber gewinnen muß. Ginem Burger ift bie fonvergine herrichaft ein reißender Strom. der feine Gerechtsame überschwemmt. Die Niederlander ichuten fic burch Damme gegen ihren Ocean, und gegen ihre Aurften burch Ronftitutionen. Die gange Beltgeschichte ift ein ewig wiederholter Rampf der Berrichfucht und ben Frevbeit um diefen ftreitigen Rled Landes, wie die Befchichte ber Natur nichts anders ift, als ein Rampf ber Glemente und Rorper um ihren Raum.

Die Niederlande empfanden bald, daß fie bie Proving einer Monarchie geworden maren. Es lange ibre vorigen Beberricher tein boberes Amliegen batten, ale ihren Boblftand abzumarten, naberte fich ihr Buffand bem fillen Glude einer geschloffenen Kamilie, beren Saupt ber Regent mor. Rarl ber Funfte führte fie auf ben Schane plat ber politischen Welt. Jest macten fie ein . Glieb bes Riefentorpers aus, ben die Chriucht eines Gingigen zu ihrem Wertzeuge gebrauchte. Sie borten auf, ihr eignet 3wed zu feyn: ber Mittelpuntt ihres Dasenns war in bie Seele ibres Regenten verlegt. Da feine gange Regierung nur eine Bewegung nach außen, ober eine volitis tifde Sandlung war, fo mußte er vor allen Dingen feiner Gliedmagen machtig fenn, um fich ihrer mit Machbrud und Schnelligfeit zu bedienen. Unmodlich tonnte er fich atfo in die langwierige De= danit ibred innern bitraerlichen Lebens verwickeln. oder ihren eigenthumlichen Vorrechten bie gewiffenhafte Aufmertfamleit widerfahren laffen, Die ibre republifanische Umfianblichfeit verlangte. Mit eis nem tubnen Monardenschritte trat er ben funfttiden Bau einer Wurmerwelt nieder. Er mußte fic ben Gebrauch ihrer Rrafte erfeichtern burch Einheit. Das Eribungt zu Mecheln war bis ient ein unabhangiger Berichtshof gewesen : er untermarf ihn einem foniglichen Rathe, ben er in Briffel niederfeste, und ber ein Organ feines Millens

war. In bas Junerfte ihrer Berfaffung führte er Muslander, benen er bie wichtigften Bedienungen anvertraute. Menfchen, die feinen Rudhalt bat: ten, ale die tonigliche Gnade, tonnten nicht anbere ale folimme Suter einer Gerechtsame fenn bie ihnen noch baju wenig befannt mar. wachsende Aufwand feiner friegerischen Regierung nothigte ibn, feine Gulfsquellen zu vermehren. Dit Sintansegung ihrer beiligften Privilegien legte er ben Provingen ungewöhnliche Steuern auf: Die Staaten, um ibr Unfeben zu retten, mußten bewilligen, was er fo bescheiben gewesen mar, nicht ertropen zu wollen; die gange Regierungegeschichte diefes Monarden in den Niederlanden ift bevnabe uur ein fortlaufendes Bergeichniß eingeforberter. verweigerter und endlich boch bewilligter Steuern. Der Konstitution juwider führte er fremde Truppen in ihr Gebiet, ließ in den Provingen fur feine Armeen werben, und verwickelte fie in Rriege, bie ihrem Intereffe gleichgultig, wo nicht ichablich ma: ren , und die fie nicht gebilliget batten. Er beftrafte bie Bergebungen eines Kreuftaates als Donard, und Gente fürchterliche Buchtigung fündigte ihnen die große Beranderung an, die ihre Berfaffung bereits erlitten batte.

Der Wohlstand bes Landes war in soweit gefichert, als er den Staatsentwurfen seines Beberrfchers nothwendig war; als Karls vernunftige Politik die Gesundheitsregel des Korpers gewiß nicht verlette, ben er anzustrengen sich genothigt fab. Gludlicherweise führen die entgegengesetten Entwurfe der Herrschlucht und der uneigennühigsten Menschenliebe oft auf eine, und die burgerliche Wohlsabrt, die sich ein Martus Aurelius zum Ziele seht, wird unter einem August und Ludwig gelegentlich befordert.

Karl ber Funfte erkannte volltommen, daß Handel bie Starte der Nation war, und ihres Handels Grundfeste, Frepheit. Er schonte ihrer Frepheit, weil er ihrer Starte bedurfte. Staatstundigerer, nicht gerechter, als sein Sohn, unterwarf er seine Marimen dem Bedurfnisse des Orts und der Gegenwart, und nahm in Antwerpen eine Berordnung zuruck, die er mit allen Schrecken der Gewalt in Madrid wurde behauptet haben.

Was die Negierung Karls des Fünften für die Niederlande besonders merkwürdig macht, ist die große Glaubensrevolution, welche unter ihr erfolgte, und welche uns, als die vornehmste Quelle des nachfolgenden Aufstandes, etwas umständlicher beschäftigen soll. Sie zuerst führte die willturliche Gewalt in das innerste Heiligthum ihrer Verfassung, lebrte sie ein schreckliches Probestuck threr Geschicklicheit ablegen, und machte sie gleichsam gesetzt mäßig, indem sie den republikanischen Geist auf eine gefährliche Spise stellte. So wie der Lebtere in Anarchie und Aufrnhr hinüherschweiste, erstieg die

monarchische Sewalt die außerfte Sie bed Der fpotismus. "

Richts ift naturlicher, als ber Bebergang bur? gerlicher Frenheit in Gewiffensfrenbeit. Der Menich. ober das Bolt, bie burch eine gludliche Staatever: faffung mit Menschenwerth einmal befannt gewor: ben , die das Gefen, bas über fie fprechen foll, ein: Bufeben gewohnt morben find, ober es auch felber erschaffen haben, beren Geift burch Thatigfeit aufgehellt, beren Gefühle burch Lebensgenuß aufgefoloffen, beren naturlider Duth burd innere Siderbeit und Boblftand erhoben worden, ein foldes Bolf und ein folder Menfc werben fich fomerer, als andere, in die blinde herrschaft eines dumpfen bespotischen Glaubens ergeben, und fic früher, als andere, wieder davon emporrichten. Roch ein andrer Umftand mußte bas Bachsthum ber neuen Religion in diefen ganbern begunftigen. Stalien, damale ber Sis ber größten Beiftesverfeinerung, ein Land, wo fonft immer die heftigften politischen Factionen gewüthet haben, wo ein brennenbes Rlima bas Blut zu ben wilbeften Affecten erhist, Italien, fonnte man einwenden, blieb unter allen enropaifchen gandern bennabe am meiften bon biefer Ren rung frey. Aber einem romantifchen Bolle, das durch einen marmen und liebliden himmel, burch eine uppige, immer junge und immer ladende Ratur und bie mannichfaltigften Baubereven ber Runft in einem emigen Ginnen-

genuffe erbalten wird, mar eine Refigion angemel fener, beren prachtiger Domp bie Ginne gefangen nimmt, beren geheimnifvolle Rathfel der Phantafie einen unendlichen Raum eröffnen, beren vornehmste Lehren sich burch malerische Rormen in bie Seele einschmeicheln. Ginem Bolte im Gegentheile, bas burch die Befchafte bes gemeinen burgerlichen Lebens ju einer undichterifchen Wirflichteit berabgerogen, in beutlichen Begriffen mehr als in Bilbern lebt, und auf Untoften ber Ginbilbungefraft feine Menschenvernunft ausbilbet: einem folden Bolte wird fich ein Glaube empfeblen, ber bie Brufung weniger furchtet, Der wenis ger auf Doftit als auf Gittenlebre bringt, menis ger angeschaut als begriffen merben tann. turgern Borten : Die fatbolifche Religion wird im Bangen mehr fur ein Runftlervolt, bie protesten-. tifde mehr für ein Raufmannsvolf taugen.

Dieß vorausgefeht, mußte die neue Lehre, welche Luther in Deutschland, und Ralvin in der Schweiz verbreiteten, in den Niederlanden das günftigste Erdreich finden. Ihre ersten Keime wurden die protestantischen Kausseute, die sich in Amsterdam und Antwerpen sammelten, in die Riederlande geworfen. Die deutschen und schweizzerischen Truppen, welche Karl in diese Länder einführte, und die große Menge französischer, deutscher und englischer Flüchtlinge, die dem Schwerte der Verfolgung, das in dem Paterlande: ihrer

wartete, in den Frenheiten Flanderns zu entflie ben fuchten, beforberten ibre Berbreitung. Gin großer Theil des nieberlandischen Abels ftudierte damals in Genf, weil die Afademie von Lowen noch nicht in Aufnahme war, die von Douai aber noch erft gestiftet werden follte; bie neuen Meligionebegriffe, die dort offentlich gelehrt murben, brachte die ftudierende Jugend mit in ibr Baterland gurud. Bey einem unvermifchten gefdloffenen Bolte tonnten biefe erften Reime erbructt merben. - Der Busammenfluß fo vieler und fo ungleicher Rationen in ben bollanbischen und brabantilden Stavelftabten mußte ibr erftes Badiethum bem Auge ber Regierung entziehen, und unter ber Suffe ber Berborgenheit beschleunigen. Gine Berfcbiebenbeit in der Meinung tonnte leicht Raum . gewinnen, mo fein gemeinschaftlicher Bolfstarafter, feine Einheit der Sitten und ber Gefebe mar. In einem Lande endlich, wo Arbeitfamfeit bie geribmtefte Tugend, Bettelev bas verächtlichfte Lafter mar, mußte ein Orden des Muffiggangs, ber Dondftanb, lange anftofig gewesen fern. neue Religion, die bagegen eiferte, gewann baber foon unendlich viel, bas fie in biefem Stude bie Meinung des Bolts icon auf ihrer Seite batte. Eliegende Schriften voll Bitterfeit und Sature, benen bie neuerfundene Buchbruckertunft in biefen Landern einen fonellern Umlauf gab, und mebrere bamale in den Provinzen berumziehende Wednerbanden, Rebervfer genannt, welche in theatralisichen Borstellungen ober Liebern die Digbrauche ihrer Zeit verspotteten, trugen nicht wenig dazu bev, das Ansehen der romischen Kirche zu fturzen, und der neuen Lehre in den Gemuthern der Bolls eine Aufnahme zu bereiten \*).

Ihre erften Eroberungen gingen zum Erftaunen geschwind; die Babl berer, die fich in turger Beit, vorzüglich in ben nordlichen Provinzen, ju ber neuen Gefte befannten, ift ungeheuer; noch aber überwogen bierinnen bie Auslander bep meitem bie gebornen Miederlander. Rarl ber Runfte, ber ben biefer großen Glaubenstrennung die Dare tie genommen batte, die ein Defpot nicht verfehlen fann, feste dem zunehmenden Strome ber Neuerung bie nachbrudlichsten Mittel entgegen. Bum Unglud fur die verbefferte Religion mar bie politische Gerechtigfeit auf ber Seite ibred Berfolgere. Der Damm, ber die menschliche Vernunft fo viele Jahrhunberte lang von der Bahrbeit abgewehrt batte, war ju fcnell weggeriffen, ale bas ber losbrechende Strom nicht iber fein angewiese: nes Bette batte austreten follen. Der wiederauf: lebende Beift ber Krepbeit und ber Brufung, ber boch nur in den Grengen ber Religionsfragen batte verharren follen, untersuchte jest auch bie Rechte

<sup>\*)</sup> A. G. b. v. Miederlande II. Theil 399, fiebe bie Wote,

ber Konige. - Da man anfange nur eiferne Refe feln brach, wollte man gutest auch die rechtmaffe: ften und nothwendigften Banbe gerreifen. Bucher ber Schrift, bie nunmehr allgemeiner geworden waren, mußten jest dem abentenerlichften Kanatiomus eben fo gut Gift, als ber aufrichtigften Mabrbeiteliebe Licht und Rabrung borgen. gute Sache batte ben ichlimmen Bea ber Rebellion mablen muffen, und jest erfolgte, mas immer erfolgen wird, fo tange Menfchen Menfchen fenn werben. Auch bie ichlimme Sache, bie mit iener nichts, ale bas gesetwibrige Mittel gemein batte. burd biefe Bermanbtichaft breifter gemacht, erfcbien in ihrer Gefellichaft, und murbe mit ibr verwechselt. Buther hatte gegen die Anbetung ber Seitigen geeifert - jeder freche Bube, ber in ibre Rirden und Ribfter brach und ibre Altare beraubte, bieg jest gutheraner. Die Raction, die Raubsucht, ber Schwindelgeift, bie Ungucht flets deten fich in feine Karbe: die ungebeuerften Berbrecher befannten fich vor ben Richtern au feiner Sette. Die Meformation batte ben romischen Bifcof zu ber fehlenden Menfcheit herabgezogen eine rafende Banbe, vom hunger begeiftert, will allen Unterfcieb ber Stande vernichtet miffen. Raturlich, bağ eine lebre, bie fic bem Staate nur pon ihrer verberblichen Seite anftinbiate, einen Monarmen nicht mit fich audschnen tonnte, ber icon so viele Ursache hatte, sie zu vertilgen -

und tein Bunder alfo, daß er bie Baffen gegen fie benutte, die fie ihm felbft aufgebrungen batte!

Rarl mußte fich in ben Dieberlanben icon ale abfoluten gurften betrachten, ba er bie Glaus benefrenbeit, die er Deutschland angebeiben ließ, nicht auch auf jene lanber ausbehnte. baf er, von ber nachbrudlichen Gegenwehr unfret Kurken gezwungen, ber neuen Religion bier eine rubige lebung verficherte, ließ er fie bort burch die graufamften Gbitte verfolgen. Das Lefen ber Evangeliften und Apostel, alle offentlichen ober beimlichen Berfammlungen, ju benen nur irgenb Die Religion ihren Namen gab, alle Geforache Diefed Inhalts, ju Saufe und über Lifche, waren in diefen Ebiften ber ftrengen Strafen unterfagt. In allen Provingen bed Landes wurden befondere Gerichte niebergefest, über die Bollftredung ber Ebifte an machen. Ber irrige Meinungen begte, mar, obne Rudficht feines Ranges, feiner Bebienung verluftig. Wer überwiefen wurde, fegerifche Lebren verbreitet, ober auch nur ben geheimen Busammenfunften der Glaubeneverbefferer bevaemobnt su baben , war sum Tobe verbammt , Manneverfonen mit bem. Schwerte bingerichtet, Beiber aber lebendig begraben. Rudfällige Reger übergab man bem Reuer. Diefe furchterlichen Urtheilssprus de tounte felbit ber Widerruf bes Berbrechers nicht aufbeben. Ber feine Irrthumer abichmut.

hatte nichts daben gewonnen, als bochfens eine gelindere Todesart \*).

Die Lehnsguter eines Verurtheilten fielen bem Fistus zu, gegen alle Privilegien des Landes, nach welchen es den Erben gestattet war, sie mit wenigem Gelbe zu losen. Gegen ein ausdrückliches tostbares Vorrecht des hollandischen Bürgers, nicht außerhalb seiner Provinz gerichtet zu werden, wurden die Schuldigen aus den Grenzen der väterlichen Gerichtsbarkeit geführt und durch fremde Tribunale verurtheilt. So mußte die Religion dem Despotismus die hand führen, Frenheiten, die dem weltlichen Arme unverleslich waren, mit heiligem Griffe ohne Gefahr und Widerspruch anzutaften \*\*).

Karl der Funfte, durch den gludlichen Fortgang feiner Waffen in Deutschland tuhn gemacht, glaubte nun Alles wagen zu durfen, und dachte ernstlich darauf, die spanische Inquisition in die Niederlande zu pflanzen. Schon allein die Furcht dieses Namens brachte in Antwerpen ploglich den Handel zum Stillstand. Die vornehmsten fremden Kausseute stunden im Beguff, die Stadt zu verlagen. Man kaufte und verkaufte nichts mehr. Der Werth der Gebäude siel, die Handwerfe stunden still. Das Geld verlor fich aus den

<sup>\*)</sup> Thuan. Hist. P. I. L. VI. Soo. Oret, L. I.

<sup>\*\*)</sup> M. S. d. v. St. IL B. 547.

Banben bes Bargers. Unvermeiblich war ber Untergang biefer blichenden handelsstadt, wenn Rarl ber Fünfte, durch die Vorstellungen ber Statthalterinn überführt, diesen gefährlichen Ausschlag nicht hatte fallen lassen. Dem Eribunale wurde also gegen auswärtige Rauseute Schonung empfohlen, und der Name der Inquisition gegen die mildere Benennung gestlicher Nichter verstauscht. Aber in den übrigen Provinzen such bies sed Eribunal fort, mit dem unmenschlichen Delpostismus zu wüthen, der ihm eigenthumlich ist. Man will berechnet haben, das während Karls des Fünften Regierung sunfzigtausend Menschen, allein der Religion wegen, durch die hand des Rachrichters gefallen sind \*).

Wirft man einen Blid auf bas gewaltsame Berfahren bieses Monarchen, so hat man Rühe zu begreifen, was ben Aufruhr, bet unter ber folgenden Regierung so wuthend hervorbrach, wahrend ber feinigen in Schranken gehalten hat. Eine nähere Beleuchtung wird biesen Umstand auftlären. Karls gesurchtete Uebermacht in Europa hatte ben niederländischen Kandel zu einer Größe erhoben, die ihm vorher niemals geworden war. Die Majestät seines Namens schloß ihren Schiffen

<sup>\*)</sup> Meteren. 1. Th. 1. Buch. 56. 57. Grot. Annal. Belg. L. 1: 12. Der Leptere nennt hunderttaufend. M. G. d. v. R. H. Th. 510.

alle Hafen auf, reinigte fur fie alle Meere, und bereitete ihnen die gunftigsten Handelsvertrage mit auswärtigen Mächten. Durch ihn vorzüglich richteten sie die Oberherrschaft der Hansa in der Oftsee zu Grunde. Die neue Welt, Spanien, Italien, Deutschland, die nunmehr Einen Beherricher mit ihnen theilten, waren gleichsam als Prozingen ihres eigenen Vaterlandes zu betrachten, und lagen allen ihren Unternehmungen offen. Er hatte ferner die noch übrigen sechs Provinzen mit der burgundischen Erbschaft vereinigt, und diesem Staate einen Umfang, eine politische Michtigkeit gegeben, die ihn den ersten Monarchien Europens an die Seite seste \*). Padurch schweichelte er dem Na-

<sup>\*)</sup> Er war auch einmal Willens, ibn ju einem Konigreiche ju erheben; aber die mefentlichen Berfchlebenhelten ber Provingen unter einander , die fich von Berfaffung und Sitte bis ju Magf und Gewicht erftredten, brachten ibn son biefem Borfage jurud. Wefentlicher batte ter Dienft werben tonnen, ben er ihnen burch ben burgunbifchen Bettrag leiftete, morin ihr Berbaltnis ju bem beutichen Reiche feftgefent murbe. Diefem Bertrage gemäß follten die fiebengebn Provingen ju ben gemeinschaftlichen Bedurfniffen bes beutichen Reichs zwenmal fo viel, als ein Churfurft, ju einem Turtenfriege bremmal fo viel ben: tragen : bafur aber den madtigen Schun biefes Reichs gentellen , und an feinem ibret befondern Borrechte Be-Die Revolution , welche unter feinem malt leiden. Cobne bie politifche Berfaffung ber Drovingen umander: te. bub biefen Bergleich wieder auf, ber, bes geringen

tionalftolze biefes Bolts. Rachbem Gelbern, Utrecht, Friesland und Groningen feiner herrschaft einverleibt maren, horten alle Privatfriege in biefen Provingen auf, die fo lange Beit ihren Sandet bennruhigt hatten; ein ununterbrochener innerer Friede ließ fie alle Fruchte ihrer Betriebfamteit Rarl mar alfo ein Bobltbater biefer ernten. Rolfer. Der Glang feiner Siege hatte zugleich ibre Augen geblendet, ber Rubm ihred Souvergins, ber auch auf fie zurudfloß, ibre republitanifche Bachfamfeit beftochen; ber furchtbare Rimbus von Unüberwindlichkeit, ber ben Bezwinger Deutschlande, Franfreiche, Italiene und Afrita's umgab, erichrecte bie Ractionen. Und bann - wem ift es nicht befannt, wie viel ber Menich - er beiße Drivatmann ober Aurft - fich erlauben barf. bem es gelungen ift, die Bewunderung zu festeln! Seine oftere perfonliche Gegenwart in diefen ganbern, bie er, nach feinem eigenen Beftanbniffe, au geben verschiebenen Maten besuchte, biett bie Misbergnugten in Schranten; Die wiederholten Auftritte ftrenger und fertiger Juffig unterhielten bas Sorecten ber fouverainen Gemalt. Rart endlich mar in ben Rieberlanden geboren, und liebte bie Ration, in beren Schofe'er ermachfen war. Ihre Citten gefielen ibm, das Raturliche

Mupens wegen, ben er gefeiftet, feiner mettern Ermabnung verbient.

thres Rarafters und Umgangs gab ihm eine ange: nehme Erholung von der ftrengen fpanischen Gravitat. Er rebete ibre Sprace, und richtete fich in feinem Privatieben nach ihren Gebrauchen. Das brudende Beremoniel, die unnatürliche Scheibewand gwischen Ronig und Bolt, war aus Bruffel verbannt. Rein fcbelfüchtiger Frembling fperrte ibnen den Zugang zu ihrem Kurften - ber Weg su ihm ging burch ihre eignen Landeleute, benen er feine Berfon anvertraute. Er fprach viel und gern mit ihnen; fein Anstand war gefällig, feine Reben verbindlich. Diese tleinen Kunftariffe gewannen ihm ihre Liebe, und mabrend baß feine Armeen ihre Saatfelder niedertraten, feine rauberifden Sande in ihrem Gigenthume mubiten, mab. rend baß feine Statthalter preften, feine Rach. richter ichlachteten, verficherte er fich ihrer Bergen durch eine freundliche Miene.

Gern hatte Karl die Juneigung der Nation auf seinem Sohn Philipp forterben gesehn. Aus teinem andern Grunde ließ er ihn noch in seiner Jugend aus Spanien kommen, und zeigte ihn in Bruffel seinem kunftigen Bolke. An dem feperlichen Tage seiner Thronentsagung empfahl er ihm diese känder als die reichsten Steine in seiner Krone, und ermahnte ihn ernstlich, ihre Versassung zu schonen.

Philipp ber 3mepte mar in allem, mas menfchlich ift, bas Gegenbilb feines Batere. Etr:

suchtig, wie biefer, aber weniger befannt mit Menichen und Menfchenwerth, hatte er fich ein Ideal von der toniglichen herrschaft entworfen, welches Menfchen nur als bienftbare Organe ber Billfur behandelt, und burch iede Meußerung ber Arenbeit beleidigt wird. In Svanien geboren, und unter ber eifernen Buchtruthe bes Monchesthums erwachsen, forderte er auch von Andern bie traurige Ginformigfeit und den 3mang, bie fein Rarafter · geworben waren. Der frobliche Muth: wille ber Niederlander emporte fein Temperament und feine Gemutheart nicht weniger, als ibre Drivilegien feine herrichfucht verwundeten. Er fprach teine andre, als die fpanische Eprache, dulbete nur Spanier um feine Perfon, und bing mit Gigenfinn an ihren Gebrauchen. Umfonft, bag ber Erfindungsgeift aller flandrifchen Stadte, burch bie er jog, in toftbaren Reften wetteiferte, feine Gegenwart | ju verberrlichen \*). - Dhilipps Muge blieb finfter, alle Berichwendungen ber Dracht, alle laute uppige Ergießungen ber redlichften Rreube tounten fein Lacheln bes Bepfalls in feine Micne loden \*\*).

Rarl verfehlte feine Absicht gang, ba er fei-

<sup>\*)</sup> Die Stadt Antwerpen allein verschwentete ben iseler Gelegenbeit 260,000 Goldgulten. Meteren. I. Ib. I. B. 21, 22.

<sup>\*\* 3. 11. 514.</sup> 

nem Sohn den Flammingern vorselte. Weniger drückend wurden sie in der Folge sein Joch gesunden haben, menn er seinen Fuß nie in ihr Land gesett hatte. Aber sein Aublick tundigte es ihnen an; sein Eintritt in Brüssel hatte ihm alle Herzen verloren. Des Kaisers freundliche Hingebung an dieß Bolk diente jeht nur dazu, den hochmukhigen Ernst seines Sohnes desto widriger zu erheben. In seinem Angesichte hatten sie den verderblichen Ausschaft gegen ihre Frevheit gelesen, den er schon damals in seiner Brust auf= und niederwälzte. Sie maren vordereitet, einen Tprannen in ihm zu sinden, und gerüstet, ihm zu begegnen.

Die Rieberlande maren ber erfte Thron, von welchem Rarl ber Aunfte berunterflieg. Bor einer feverlichen Berfammlung in Bruffel lodte er bie Generalftaaten ibres Gides, und übertrug ibn auf Ronig Vbilipp, feinen Cobn. Benn euch mein Tob" (befchloß er endlich gegen biefen) "in "den Bens diefer Lander gefest hatte, fo murbe "mir ein fo toftbares Bermachtnis icon einen "großen Unfpruch auf eure Dantbarteit geben. "Aber jest, ba ich fie euch aus freper Babl über-"laffe, ba ich au flerben eile, um euch ben Benuß "berfelben zu befchleunigen ; jest verlange ich pon "euch, taß ibr biefen Boltern bezahlet, mas ibr "mir mehr bafur ichuldig ju fenn glaubt. Andre "Rurften wiffen fich gludlich, mit der Arone, Die "ber Tob ihnen abfordert, ibre Rinder au erfrenen. Chillers fammtl. Berte. XII.

"Diese Frende will ich noch selbst mit genießen, "ich will euch leben und regieren seben. Wenige "werden meinem Bensniele folgen, wenige find "mir darin vorgegangen. Aber meine Handlung "wird lobenswurdig sepn, wenn euer fünstiges "Leben meine Zuversicht rechtsertigt, wenn ihr nie "von der Weisbeit weichet, die ihr bisher bekannt "habt, wenn ibr in der Reinigkeit des Glaubens "unerschütterlich verharret, der die sessense "eures Ehrones ist. Noch eines sehe uch hinzu. "Wöge der himmel auch euch mit einem Sohne "beschentt haben, dem ihr die herrschaft abtreten "töunet — aber nicht musset."

Rachdem ber Raifer geenbigt hatte, fniete Philipp vor ihm nieder, brudte fein Geficht auf beffen Saud und empfing den vaterlichen Segen. Seine Augen waren feucht zum letten Male. Es weinte Ales, was herum fand. Es war eine unvergefliche Stunde \*).

Diesem ruhrenten Gautelfpiele folgte balb ein andres. Philipp nahm von ben versammelten Staaten die Hilbigung an; er legte den Eid ab, der ihm in folgenden Worten vorgelegt wurde: "Id, Philipp, von Gottes Gnaden Pring von "Spaulen, bepden Sicilien n. f. f. gelobe und "schwore, daß ich in den Landern, Graffchaften,

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. I. L. I. 4. 5. Meteren. I. Buch. 23. Thuan, Hist. P. I. L. XVI. 769.

"Herzogthumern u. f. f. ein auter und gerechter "Herr sepu, daß ich aller Ebeln, Stadte, Gemei"nen und Unterthanen Privilegien und Frephei"ten, die ihnen von meinen Vorsahren verliehen
"worden, und ferner ihre Gewohneiten, Her"tommen, Gebräuche und Rechte, die sie jest über"haupt und insbesondere haben und besiden, wohl
"und getreulich halten und halten lassen, und fer"ner alles dassenige üben wolle, was einem gu"ten und gerechten Prinzen und herrn von Rechts
"wegen zusommt. So musse mir Gott helsen und
"alle seine Heiligen ")!"

Die Jurcht, welche die willfurliche Regierung bes Kaifers eingesicht hatte, und das Mißtrauen ber Stande gegen seinen Sohn sind schon in diesest Eidesformel sichtbar, die weit behutsamer und bestimmter verfaßt war, als Karl der Fünfte selbst und alle burgundische Herzoge sie beschworen haben. Philipp mußte nunmehr auch die Aufrechthaltung ibrer Sebrauche und Gewohnheiten angeloben, welches vor ihm nie verlangt worden war. In dem Side, den die Stande ihm leisteten \*\*), wird ihm kein anderer Sehorsam versprochen, als der mit den Privilegien des Landes bestehen kann. Seine Beamten haben nur dann auf Unterwerfung und Bepfland zu rechnen, wenn sie

<sup>\*)</sup> A. G. d. vereinigten Alebertande. II. Theil. 525.

thr anvertrantes Amt nach Obliegenheit verwalten. Philipp endlich wird in diesem huldigungseibe ber Stände nur der natürliche, der geborne Fürst, nicht Souverain oder herr genannt, wie der Raiser gewünscht hatte. Beweise genug, wie tlein die Erwartungen waren, die man sich von der Gerechtigteit und Großmuth des neuen Landesberrn bildete!

## Philipp der Zwente, Bebertscher ber Riederlande.

Obilipp ber Smente empfing bie Rieberlande in ber bochften Bluthe ihres Boblftandes. Er mar ber erfte ihrer Rurften, ber fle vollzählig antrat. Sie bestanden nummehr aus fiebengebn Landichaften . ben vier Bergogthumern Brabant, Limburg, Luremburg und Gelbern, ben fieben Grafichaften Artois, Sennegau, Rlanbern, Ramur, Butpben, Solland und Seeland, der Mark graffchaft Autwerven, und den funf Berrlichkeiten · Friedland, Medeln, Utrecht, Oberpffel und Gron: ningen, welche verbunden einen großen und machtigen Staat ausmachten, ber mit Ronigreichen wetteifern tonnte. Bober, als er bamals ftand, fonnte ibr Sandel nicht mehr fleigen. Ihre Goldgruben maren über ber Erbe, aber fie weren uns ericonflicher und reicher, als alle Minen in Ame rita. Die fiebengehn Provingen, die gusammengenommen taum ben funften Cheil Italiens be-

tragen, und fich nicht über brevbuntert fandrifde Meilen erftreden, brachten ihrem Beberricher nicht viel weniger ein, als gang Britannien feinen Ronigen trug, ebe biefe noch die geiftlichen Guter au ihrer Krone folugen. Drephundert und funfgig Stadte, burch Genuß und Arbeit lebendig, viele darunter obne Bollmerte fest, und ohne Mauern gefchloffen, fechstaufend brevhundert großere Rieden, geringere Dorfer, Meiereven und Bergichloffer ohne Babl, vereinigen biefes Reich in eine einzige blite. bende Landschaft \*). Eben jest ftand die Ration im Meridian ibred Glanzes: Rleif und Meber-Aus hatten bas Genie bes Burgers erboben, feine Begriffe aufgehellt, feine Reigungen veredelt; jebe Blutbe bes Geiftes ericbien mit ber Blutbe bes Landes. Ein rubigeres Blut, burch einen ftrengern Simmel gefaltet, lagt die Leidenschaften bier meniger fürmen : Gleidmuth, Magigfeit und aus bauernde Beduld, Gefdente diefer nordlichern Bone; Redlichfeit, Gerechtigfeit und Glaube, Die nothmendigen Tugenden feines Gemerbes, und feiner Rrenbeit liebliche Rruchte: Wahrheit, Boblwollen und patriotischer Stoll fvielen bier in fanftern Mifdungen mit menfoliden Laftern. Rein Bolt auf Erden wird leichter beberricht burd einen verftandigen Fürften, und feines fcwerer durch einen Bautler oder Tyrannen. Mirgends ift bie Bolts-

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. I. L. I. 17. 18. Thuan. II. 482-

ftimme eine fo unfehlbare Richterinn ber Reglerung, als bier. Wahre Staatstunft tann fich in teiner rubmlichen Probe versuchen, und fieche gefünftelte Politit hat feine schlimmere ju fürchten.

Ein Staat, wie biefer, tounte mit Riefenftarte baubein und ausbauern, wenn bas bringenbe Bedürfnis feine Rraft aufbot, wenn eine fluge und fconende Bermaltung feine Quellen eroffnete. Rari ber Runfte verließ feinem Nachfolger eine Gewalt in biefen Landern, bie von einer gemäßig: ten Monarchie wenig verfchieben migr. Das tonig: liche Anseben batte sich merklich über die republis fanische Macht erhoben, und biefe gusammengefeste Mafchine fonnte nunmehr bennahe fo ficher und fonell in Bewegung gefest werben, als ein gant unterwürfiger Staat. Der zahlreiche, fouft fo machtige Abel folgte bem Convergin jest willig in feinen Ariegen, ober bublte in Memtern bes Fries bend um bas laceln ber Majeftat. Die verfchlagene Bolitit ber Rrone batte neue Guter ber Ginbilbung erichaffen, von benen fie allein bie Bertheilerinn war. Rene Leidenschaften und neue Meinungen von Gluck verdrängten endlich die robe Einfalt republikanischer Tugend. Stolz wich ber. Eitelfeit, Frevheit ber Ehre, durftige Unabbangig: feit einer wollustigen ladenden Sclaveren. Das Baterland ale unumfdrantter Satrap eines unumfdrantten herrn au bruden, ober au plaubern, war eine machtigere Reigung fur die Sabfucht und

ben Ebrgeig ber Großen, als ben bunberiften Theil ber Souverainetat auf bem Reichstage mit ibm auf theilen. Ein großer Theil bes Abeld war Aberbieff in Armuth und fdwere Schulben verfunten. Unter bem fibeinbaren Bormande von Ehrenbezeigungen batte fcon Rarl ber Funfte bie gefährlichften Bafallen ber Rrone burd toftbare Gefandtichaften an fremde Sofe gefdmadt. Go wnrbe 2Bithelm von Dranien mit ber Raiferfrone nach Deutid: land, und Graf von Egment nach England gefchict, bie Bermablung Philipps mit ber Rontginn Maria gu foliegen. Bevbe begleiteten auch nachber ben herzog von Alba nach Frantreich, ben Frieden zwischen berben Aronen und die nene Berbindung ihres Konige mit Madame Elifabetb au ftiften. Die Untoften Diefer Reife belie: fen fic auf brenbunderttaufend Gulben, wovon ber Ronig auch nicht einen Seller erfeste. ber Bring bon Dranien, an ber Stelle bes Bergoge von Cavoven, Relbherr geworden mar, mußte er affein alle Unfoften tragen, die biefe Burbe nothwendig machte. Wenn frembe Gefandten ober Kurften nach Bruffel tamen, jag es ben nieberlandischen Großen ob, die Ehre ihres Konigs au retten, ber allein fpeiste, und niemals offentliche Lafel gab. Die spanische Politik hatte nech finnreidere Mittel erfunden, die reichften milien bes Landes nach und nach ju entfraften. Alle Jahre erschien Giner von ben fastilianischen

Groffen in Bruffel, wo er eine Dracht verichwenbete , und einen Aufwand machte, ber fein Dermogen weit überftieg. Ihm barin nachzufteben, batte in Bruffel fur einen unandlofdlichen Schimpf gegolten. Alles wetteiferte, ihn zu übertreffen, und erschöpfte in biefen theuern Bettlampfen fein Betmogen, indeffen der Spanier noch gur rechten Beit wieber nach Saufe fehrte, und bie Berfdwendung eines einzigen Jahres durch eine vierjabrige Dabige Beit wieber aut machte. Dit jebem Anfommlinge um ben Breid bes Reichthums m bublen, war die Schwäche des niederlandischen Abels, welche die Regierung recht gut zu nuben verftand. Freplic folugen diese Runfte nachber nicht so gludlich für fie aus, als fie berechnet batte: benn eben biefe bridenden Schuldenlaften machten ben Abel ieber Retterung gingstiger, weil berjenige, melder Alles, verloren, in ber allgemeinen Bermuftung nur in ecwinnen bat \*).

Die Geistlichkeit war von jeher eine Stude ber Bniglichen Macht, und mußte es seyn. Ihre goldne Zeit siel immer in die Sesangenschaft des menschlichen Beistes, und, wie jene, seben wir sie vom Biddsinn und von der Sinnlichkeit ernten. Der bürgerliche Druck macht die Religion nothwendiger und theurer; blinde Ergebung in Eprannengewalt bereitet die Gemuther zu einem blinden;

<sup>4)</sup> Reidenne, L. J. 11.

bequemen Glauben, und mit Bucher erstattet bem Daspotismus die Hierarchie seine Dienste wieder. Die Bischofe und Pralaten im Varlamente waren eistige Sachwalter der Majestat, und immer dereit, dem Ruben der Kirche und dem Staatsvortheile des Souverains das Interesse des Burgers zum Opfer zu bringen. Jahlreiche und tapfere Beschungen hielten die Stadte in Furcht, die zugleich noch durch Religionsyezante und Fattionen getreunt, und ihrer mächtigsten Stutze so ungewiß waren. Wie wenig erforderte es also, dieses Uebergewicht zu bewahren, und wie ungeheuer mußte das Versehen sehn, wodurch es zu Grunde ging!

So groß Philipps Einfluß in biefen Landern war, so großes Anfehn hatte die spauische Monar, chie damals in ganz Europa gewonnen. Rein Staat durfte sich mit ihr auf den Kampsboden wagen. Frankreich, ihr gefährlichster Nachdar, durch einen schweren Krieg, und noch mehr durch innere Faktionen entkräftet, die unter einer kindischen Regierung ihr Haupt erhuben, ging schon mit schnellen Schritten der unglidlichen Evoche entzgegen, die es, beynahe ein halbes Jahrhundert lang, zu einem Schauplahe der Abschenlichkeit und des Liends gemacht hat. Raum konnte Elisabeth von England ihren eignen noch wankenz den Khron gegen die Stürme der Partepen, ihre neue noch unbesessitzte Airche gegen die verborgenen

Merfnde der Bertriebenen fonben. Erft auf ihren fcopferifden Ruf fpute biefer. Staat aus einer bemuthigen Dunfelbeit fteigen, und die lebendige Rraft. womit er feinen Rebenbubler enblich barniederringt, von der fehlerhaften Politik diefer Lettern empfangen. Das, beutfche Raiferbaus war burch die zwerfachen Banbe bes Bluts und bes Staatsvortbeils, an bas fvanische gelnnipft, mub das machfende Rriegsgluck Sollimanus gog feine Aufmertfamteit, mehr auf ben Often ale auf ben Befen von Europa: Danfbarteit und Auscht verficher. ten Philipp die italienischen Fürften, und bas Conclave beberrichten feine Geschöpfe. Die Denarcien des Mordens lagen noch in barbarifcher Nacht, ober fingen nur eben gn, Geftalt angunebmen, ... und das Ctaatsfpftem von Europa tannte fie nicht. Die geschickteften Generale, gablreiche fleggemobnte Urmeen, eine gefürchtete Marine und ber reiche goldne Tribut, ber nun erft anfing, regelmäßig und ficher aus Beftindien einzulaufen - welche furchtbare Bertzeuge in ber feften, und fteten Sand eines geiftreichen Rurften ! Unter fo gludlichen Sternen eröffnete Ronig Vbilipp feine Regierung.

Che wir ibn handeln feben, miffen wir einen fluchtigen Blid in feine Seele thun, und hier einen Schluffel zu feinem politischen Leben auffuchen. Freude und Boblwollen fehlten in diesem Bemuthe. Jene versagten ibm fein Blut und feine

fruben finftern Rinberjahre; biefes tonnten Dens fchen ibm nicht geben, benen bas fabefte und machtigfte Band an Die Gefelicaft mangelte. Begriffe, fein Ich, und was aber biefent Ich war. fällten feinen burftigen Geift aus. Egoismus und Meligion find ber Inhalt und bie Ueberfchrift felnes gangen Lebens. Er war Ronig und Chrift. und-war Bepbes fcblecht; Menfc fur Menfchen war er niemals, weil er von feinem Selbst nut aufwarte, nie abwarte flien. Sein Glaube war graufam und finftet , benn feine Gottbeit mar ein foredliches Befen. Er batte nichts mehr von ibr gu empfangen, aber ju furchten. Dem geringen Manne erideint fie ale Erofterinn, ale Errette rinn; ibm mar fie ein aufgestelltes Angabild, eine fdmerzhafte bemuthigende Schrante feiner menfche lichen Almacht. Seine Ehrfurcht gegen fie war um fo tiefer und inniger, je meniger fie fic auf anbere Befen vertheilte. Er gitterte fnechtifc vot Bott, weil Gott bas Gingige mar, wovor er gu tittern batte. Rarl ber Runfte eiferte für bie Religion, weil die Religion für ibn arbeitete; Bbis itpp that es, weil er wirtlich an fie glaubte. 3e ner lief um bes Dogma willen mit Reuer und Schwett gegen Caufende mutben, und er felbit verfottete in ber Perfon bes Papites, feines Gefanger nen, ben Lehrsat, bem er Menschenblut opferte; Philipp entibliest fic zu bem gerechteften Kriege gegen biefen nur mit Bibermillen und Bewillend

funcht, und begibt fic aller Frückte feines Sieges, wie ein reuiger Miffethater feines Nanbes. Der Kaifer war Barbar aus Berechnung fein Sohn aus Empfindung. Der Erste war ein starten und eufgetlarter Geist, aber vielleicht ein besto schlimmerer Mensch; der Iwepte war ein bestoranter und schwacher Lopf, aber er war gerechter.

Beube aber, wie mich buntt, tonnten beffere Menschen gewesen fevn, als fie wirklich waren, und im Gangen nach benfelben Dagregeln gebandelt baben. Bas wir bem Rarafter ber Berfon gur laft legen, ift fehr oft bas Bebrechen, bie nothwendige Musfincht ber allgemeinen menfchlichen Ratur. Gine Monarcie von biefem Umfange mar eine au ftarte Berfuchung fur ben menfclichen Stoll, und eine en fowere Aufgabe fur menfchliche Rrafte. Allgemeine Gludfeligfeit mit ber bochften Frenheit bes Individuums in paaren, gehort fue ben unendliden Beift, ber fic auf alle Theile allgegenmartia verbreitet. Aber welche Austunft trifft ber Menich in der Lage bes Schopfers? Der Menfc tommt. burd Rlaffifitation feiner Beschräntung an Sulfe, gleich bem Raturforider fest er Rennzeiden und eine Regel felt, bie feinem fdwantenben Blide bie Weberficht erleichtert, und mogu fich alle Individuen betennen muffen : diefes leiftet ihm die Dieligion. Sie findet Soffnung und Furcht in jede Menfchenbruft gefdet: indem fie fic diefer Eriebe bemade tigt, biefe Eriebe einem Begenstande unterjocht.

bat fle Mellionen felbftftanbiger Wiefen in ein ein formiges Abftraft vermandelt. Die unenbliche Mannichfaltigfeit ber menfchlichen Biffir verwirrt ibren Bebertidet fest nicht mehr - jest gibt et ein allgemeines Uebel und ein allgemeines Gut bad er zeigen und entziehen fann, bas auch ba, wo er nicht ift, mit ihm einverstanden wirfet! Rest gibt es eine Grenge, an welcher bie Frevheit ftille feht, eine ehrmarbige beilige Linie, nach wels der alle ftreitenbe Bewegungen bes Billens gulett einlenten muffen. Das gemeinschaftliche Biel bes Defpotismus und bes Briefterthums ift Ginformigfeit, und Ginformigfeit ift ein nothwendiges Bulfemittet ber menichlichen Armuth und Befchrans fung. 'Bbilipp mußte um fo biel mehr Defpot fenn, ale fein Bater, um fo viel enger fein Geift mar; ober mit andern Borten: er mußte fich um fe viel angftlicher an affgemeine Regeln balten, je weniger er in ben Arten und Individuen berabfteigen tonnte. Das folgt and biefem Milen? Bhffipp ber 3wepte fonnte fein boberes Ans liegen haben, ale bie Gleichformigfeit bes Gian: Vens und ber Berfassung, weil Er ohne biefe nicht regieren fonnte.

Und boch murbe er feine Regierung mit mehr Selinbigfeit und nachficht eröffnet haben, wenn et fie fruher angetreten hatte. In bem Urtheile, bad man gewöhnlich über biefen faurten fallt, fcheint man auf einen Unftand nicht genug zu achten.

ber ber ber Geschichte seines Geiftes und Berzens billig in Betrachtung tommen follte. Obilipp gabite bennahe breißig Jahre, ba er ben fpanifchen Thron beftieg, und fein frube reifer Berftand batte vor der Beit feine Bolliabrigfeit befchleunigt. Gin Beift, wie der feinige, der feine Reife fublte, und mit größern Soffnungen nur allzuvertraut worben war, tonnte bas Joch ber findlichen Untermarfig: feit nicht anders, als mit Bibermillen, tragen: bas überlegene Genie bes Baters, und die Millfur bes Alleinherrichers mußte ben felbitaufriebenen Stola biefes Cobnes bruden. Der Antbeil. den ibm jener an ber Reichsverwaltung gonnte. war eben erheblich genug, feinen Geift von thei: nern Leibenschaften abzugiehen, und ben ftrengen Ernft feines Rarafters ju unterhalten, aber aud gerabe fparfam genug, fein Berlangen nach ber unumschränften Gewalt besto lebhafter gu entgun: den. Als er wirflich bavon Befit nahm, batte fie ben Reiz ber Neuheit für ihn verloren. Die fuße Eruntenbeit eines jungen Monarchen, von der bochften Gewalt überrascht wird, jener freudige Taumel, ber die Seele jeber fanftern Reaung offnet, und bem' die Menichbeit icon manche wohlthatige Stiftung abgewann, mar ber ibm langft porben, ober niemals gewesen. Cein Rarafter war gehartet, als ihn bas Glud auf biefe wichtige Probe ftellte, und feine befeftigten Grundfate miderftanben biefer mobitbatigen Erfcutterung. Sunf

ALOR 7

zehn Jahre hatte er Zeit gehabt, sich zu biefem tlebergange anzuschiern, und anstatt bep den Zeischen seines neuen-Standes jugendlich zu verweisten, ober den Morgen feiner Regierung im Rausche einer mußigen Extelleit zu verlieren, blieb er gestaffen und ernsthaft genng, sogleich in den grundlichen Besig seiner Macht einzutreten, um durch ihren vollständigken Gebrauch ihre lange Entbehrung zu rächen.

## Das Juquisitionsgericht.

Philipp ber Imepte sahe sich nicht sobald durch ben Frieden non Chateau Cambresis im rubigen Besiße seiner Reiche, als er sich ganz dem großen Werke der Glaubensreinigung hingab, und die Furcht seiner niederländischen Unterthanen wahr machte. Die Verordnungen, welche sein Vater gegen die Keher hatte ergehen lassen, wurden in ihrer ganzen Strenge erneuert, und schreckliche Gerichtshose, denen nichts als der Name Inquisition sehlte, wachten über ihre Besolgung. Aber sein Wert schien ihm kaum zur Halfte vollendet, so lange er die spanische Inquisition nicht in ihrer ganzen Form in diese Länder verpflanzen konnte— ein Entwurf, woran schon der Kaiser gescheitert hatte.

Eine Stiftung neuer Art und eigner Gattung ift biefe fpanische Inquisition, die im ganzen Laufe ber Zeiten fein Borbilb findet, und mit feinem Schuers fammet. Werte. XII.

geifflichen, feinem weltlichen Erfbungle ju vergleichen fteht. Inquisition bat es gegeben, feitbem die Bernunft fich an das Seilige magte, feitbem es Sweiffer und Renerer gab: aber erft nm die Mitte des brengebnten Jahrhunderts, nachdem einige Berfpiele der Abtrunnigfeit die hierarchie aufgeschrecht batten, baute ibr Innocentins ber Dritte einen eigenen Richterftubl, und trennte auf eine unnaturliche Beife bie geiftliche Aufficht und Unterweisung von ber strafenden Gemalt. Um befto ficerer ju fepn, bag tein Denidengefühl und feine Beftedung ber Natur bie ftarre Strenge ibrer Statuten aufidie, entjog er fie ben Bifchofen und ber fetularifchen Geiftlich: feit, die burd bie Bande bes burgerlichen Lebens noch au febr an ber Menfcheit bing, um fie Monden au abertragen, einer Abart bes menichlicen Ramens, Die die beiligen Eriebe ber Ratur abgeschworen, bienftbaren Areaturen bes romischen Stuble. Deutschland, Italien, Spanien, Bortugal und Frantreich empfingen fie; ein Franzistaner= mond fag ben bem farchterlichen Urtheile über bie . Tempelberren in Gerichte; einigen menigen Stagten gelang es, fie anszuschließen , ober ber melt= lichen Sobeit ju unterwerfen. Die Dieberlande waren bid gur Regierung Rarle bes gunften Damit verschont geblieben; ihre Bischofe übten bie geiftliche Cenfur, und in außerorbentlichen Rallen offegte man fic an frembe Inquifitionsgerichte.

Die frangofiichen Provingen nach Paris, Die bentiden nach Soln au wenden \*).

Aber die Inquifition, welche jest gemeint ift, fam aus bem Beften von Europa, anbers in ibrem Urfprunge, und andere an Geftalt. Der lette maurifde Thron war im funfzehnten Jahrbundert in Grenada gefallen, und ber faragenis fde Gottesbienft endlich bem überlegenen Glude ber Christen gewichen. Aber neu und noch menie befeftigt war bas Evangelinm in biefem jungften driftlicen Ronigreiche, und in ber trüben Die foung ungleichartiger Gefebe und Gitten batten fic bie Religionen noch nicht gefchieben. Swar batte bas Schwert ber Berfolgung viele Laufend Ramilien nad Afrila getrieben, aber ein weit arbierer Theil, von bem geliebten Simmeleftrice ber Beimath gehalten, taufte fich mit bem Saus telfviele verftelter Betehrung von diefer foredliden Rothwenbigfeit los, und fuhr an driftlis den Altaren fort, feinem Da bomed und Dos fes ju bienen. Co lange es feine Bebete nach Mecca richtete, war Grenaba nicht unterworfen; fo lange ber neue Chrift im Innerften feines Saus fes wieder gum Inden und Dufelmann murbe. war er bem Throne nicht gewiffer, als bem romis fchen Stuble. Jest war es nicht bamit gethan,

<sup>\*)</sup> Hopper Memoires d. Troubles des Pays-has, in Vita. Vigl. 63, 57.

biefes wiberftrebende Wolt in Die außerliche Korms eines neuen Glaubens zu zwingen, ober es ber siegenben Kirche durch bie schwachen Bande ber Ceremonie angutrquen; es tam barauf an, bie Burgel einer alten Religion ansgureuten, und eis nen bartnadigen Sang zu besiegen, ber burch bie langfam wirfenbe Rraft von Jahrhunderten in feine Sitten, feine Sprache, feine Gefebe gepffangt worden, und ben bem fortbauernben Einfluffe bes . vaterlandischen Bobens und Simmels in emiger Uebung blieb. Bollte bie Rirche einen vollftanbis gen Sieg über ben feindlichen Gottesbienft fevern, . . und ihre neue Groberung vor jedem Rudfalle ficher. ftellen, fo mußte fie ben Grund fetbft untermit len, auf welchen der alte Glanbe nebant mar; fie mußte die gange Roim des fittlichen Rarafters gerfolgen, an bie er aufe innigfte geheftet fchien. In ben verborgensten Tiefen der Seele mußte fie feine geheimen Butgein ablofen, alle feine Gpu. ren im: Rreife bes bauglichen Lebens und int ber-Burgermelt audloschen, jebe Erinnerung an ibn absterben laffen, und mo moglich felbft bie Ems ' pfanglichfeit für feine Ginbrude tobten. Baterland und Ramilie, Gemiffen und Chre, bie beiligen Gefühle ber Gefellichaft und ber Ratur find immer bie erften und nachften. mit benen Relis . gionen fich mifchen, von benen fie Ctarte empfam .. gen, und benen fie fie geben. Diefe Berbindung ußte jest aufgelost, von ben beiligen Gefühlen

ber Natur muste die alte Religion gewaltsam geriffen werden - und follte ed felbft bie Beiligfeit' diefer Empfindungen toffen. Co wurde die Inquisition, die wir jum Unterschiede von den menichlichern Gerichten, die ibren Namen führen, bie wanische nennen. Gie bat ben Rarbinal Zimes ned jum Stifter; ein Dominitanermond, Corquemada, flieg zuerft auf ihren blutigen Ehron, grandete ihre Statuten, und verfluchte mit biefem Bermadtniffe feinen Orden auf emig. Schandung ber Bernunft, und Mord ber Geifter beift ibr Gelübbe: ibre Wertzeuge find Schreden und Schande. Rebe Leibenschaft fleht in ihrem Golbe, ihre Schlinge liegt in jeder Kreube bes Lebens. Gelbit die Einfamleit ift nicht einfam für fie; bie gurcht ihrer Allgegenwart balt felbft in ben Tiefen ber Geele die Frenheit gefeffelt. Alle Inftintte ber Menfchbeit bat fie berabgefturgt unter ben Glauben; ibm meichen alle Bande, die der Menich fonft am beiliaften achtet. Alle Anfpruche auf feine Gattung find für einen Reger verscherzt; mit der leichteften Untreue an der mutterlichen Kirche bat er fein Geschlecht ausgezogen. Ein bescheibner 3meis fel an ber Unfehlbarfeit bes Davftes wird geabn= bet wie Batermord, und icanbet wie Cobomie: ibre Urtbeile gleichen ben foredlichen Fermenten ber Deft, die ben gefundeften Rorper in fcnelle Bermefung treiben. Selbst bas Leblofe, bas einem Reber angeborte, ift verflucht; ibre Opfer fann

tein Shidfal iftr unterschlagen; an Leichen und Gemalben werden ihre Sentengen vollstredt; und bas Grab selbst ist teine Juflucht vor ihrem entfehlichen Arme.

Die Bermeffenbeit ihrer Urtheilssbruche tamm mur von der Unmenfolichteit übertroffen werben. womit fie dieselben vollstreckt. Indem fie Lächerti= des mit Kurchterlichem paart und burch bie Gelt-Cemteit des Anfangs die Augen beluftigt, entfraftet fie den theilnehmenden Affett durch ben Ribel eines andern; im Spott und in ber Berachtung ertrankt sie die Sompathie. Mit feverlichem Dompe führt man ben Berbrecher gur Richtstatt, eine rothe Blutfabne webt voren, ber Infammenflang aller Gloden begleitet ben Bug : querft tom: men Priefter im Desgemanbe, und fingen ein beiliges Lieb. Ihnen folgt ber perurtheilte Gunber, in ein gelbes Gemand gefleibet, worquf man fdwarze Teufelsgestalten abgemalt fiebt. Auf bem Ropfe tragt er eine Dube von Vapier, bie fich in eine Menschenfigur endigt, um welche Reuer-Sammen folggen, und fdeufliche Damonen berumfliegen. Weggelehrt von dem ewig Berbamm= ten wird bas Bild bes Gefrenzigten getragen ; ibm gilt die Erlofung nicht mehr. Dem Rener gebort fein fterblicher Leib, wie ben Rlammen ber Bolle feine unfterbliche Seele. Ein Anebel fverrt feinem Rund, und verwehrt ibm, feinen Somera in

Rlagen au lindern, bas Mitleid burd feine rabrende Gefdicte an weden, und bie Gebeimniffe bes beiligen Berichts auszusagen. An ihn schlieft fic die Geiftlichfeit im feftlichen Ornate, die Obrigkeit und ber Abel; bie Bater, bie ibn gerichtet haben, befoliefen ben ichauerlichen Sug. Dan glaubt eine Stabe gu feben, die gu Grabe geleis tet wird, und es ift ein lebendiger Menfc, beffen Qualen jest bas Boll'fo ichanberhaft unterhalten follen. Gewöhnlich werben biefe hinrichtungen auf bobe Refte gerichtet, wogu man eine bestimmte Ansabl folder Ungftidlichen in ben Rertern bes beiligen Saufes gufammenfpart, um burch Menge ber Opfer bie Sandlung ju verberrlichen; und alebann find felbit bie Ronige gugegen. Sie ficen mit unbebedtem Saupte auf einem niebrigern Stuble, ale ber Großinguifitor, bem fie an einem folden Lage ben Rang über fich geben - und wer wird nun por einem Tribunale nicht erzittern, neben welchem die Majeftat felbft verfinit \*) ?

Die große Glaubendrevolution burch Luther und Calvin brachte bie Rothwendigkeit wieber gurud, welche diefem Gerichte feine erfte Entstehung gegeben; und was aufänglich nur erfun:

Burgund. Histor. Belg. 126. 127. Hopper. 65. 66. 67. Grot. Annel. Belg. L. I. 8. 9. 24. Essay surles Meurs, Tom, HI. Inquisition.

ben war, das fleine Konigreich Grengda von ben ichwachen Ueberreften ber Sarggenen und Iuben zu reinigen , murbe jest bas Bedurfnis ber gangen fatbolifden Chriftenbeit. Alle Inquifitio: nen in Portugal, in Italien, Deutschland und Frankreich nahmen die Form ber fpanischen an, fie folgte ben Europäern nach Indien, und errichtete in Goa ein fdredliches Eribunal, beffen unmenfch= liche Proceduren uns noch in ber Befdreibung burde Schauern. Bobin fie ihren Ruß fette, folgte ibr bi Bermuftung; aber fo, wie in Evanien, bat fie in teiner andern Weltgegend gewüthet. Die Tobten vergift man, die fie geopfert bat; die Befolechter der Menschen erneuern fich wieder, und auch bie Lander bluben wieder, die fie verheert und entvolkert hat; aber Jahrhunderte werden bingeben, eh' ihre Spuren aus dem fpanifchen Rarafter verichwinden. Gine geiftreiche treffliche Ration bat fie mitten auf dem Wege gur Bollen. bung aufgehalten, aus einem himmeleftriche, mor=in es einheimisch mar, bas Genie verbannt, und eine Stille, wie fie auf Grabern rubt, in bem Beifte eines Bolts binterlaffen, bas vor vielen andern, die diefen Welttheil bewohnen, gur Kreude berufen mar.

Den ersten Inquisitor seste Karl ber Fin fete im Jahr 1522 in Brabant ein. Einige Priester waren ihm als Gehulfen an die Seite aegeben; aber er selbst war ein Weltlicher. Nach

bem Tobe Abrians bes Sediten bestellte fein Nachfolger, Clemens ber Giebente, brev Inquisitoren für alle niederlandische Brovinsen, und Daul ber Dritte feste biefe Babl wiederum bis auf zwen berunter, melde fich bis anf ben Unfang ber Unruben erhielten. 3m Jahr 1530 murben, mit Bugiebung und Genehmigung der Stande, die Ebifte gegen bie Reger ausgefcrieben, welche allen folgenden zum Grunde lie gen, und worin auch der Inquisition ausbrucklich Melbung geschieht. Im Jahr 1550 fabe fich Rart ber Funfte burd bas fonelle Bachsthum ber Getten gezwungen, biefe Gbifte gu erneuern und . an icarfen, und ber biefer Belegenheit mar es, wo fich die Stadt Antwerpen der Inquifition wiberfeste, und ihr auch gludlich entging. Aber ber Beift diefer niederlandifchen Inquifition war, nach bem Genius des Landes, menfclicher, als in ben fpanischen Reichen, und noch hatte fie fein Muslander, noch weniger ein Dominifaner verwaltet. Bur Richtschnur bienten ihr bie Gbitte, welche Sebermann fannte; und eben barum fand man fie meniger anftofig, weil fie, fo ftreng fie auch richtete, doch der Billfur weniger unterworfen fcbien und fich nicht, wie die fvanische Inquise tion, in Gebeimnis bullte.

Aber eben biefer lettern wollte Philipp cie uen Beg in die Rieberlande bahnen, weil fie

ibm bas gefchidtefte Bertzeng zu fevn fdien , ben Beift biefes Bolts an verberben, und fur eine befvotifde Regierung gugubereiten. Er fing bamit: an, bie Glaubensverordnungen feines Baters an icarfen, die Gewalt der Inquifitoren je mebe und mehr ausaudehnen, ihr Berfahren wiffinglider und von ber burgerlichen Gerichtsbarteit unabhängiger gu machen. Balb fehlte bem Eris bungle gu ber fpanifden Inquifition wenig mehr, als ber Rame und Dominitaner. Bloger Berbacht war genug, einen Burger aus bem Schofe ber offentlichen Rube, aus bem Rreife feiner Kamilie berauszufteblen, und bas fomachte Bengmis berechtigte gur Folterung. Ber in biefen Solund binabfiel, tam nicht wieber. Alle Bobls thaten ber Gefete borten ibm auf. 3bn meinte bie mutterliche Sorge ber Gerechtigleit mehr. Jenfeite ber Belt richteten ibn Bosbeit und Babufinn nach Gefeben, die fur Menfchen nicht gelten. Rie erfuhr ber Delinquent feinen Rlager, und febr felten fein Berbrechen: eim rudlofer teuflifder Runkgriff, ber ben Ungludliden swang, auf feine Berfouldung au rathen. und im Babuwise ber Koltervein, ober im Ueberbruffe einer langen lebenbigen Beerbigung, Bergebungen auszufagen, Die vielleicht nie begangen. sher bem Richter boch nie befannt worben waren. Die Guter ber Berurtbeilten murben eingezogen. und bie Ungeber burd Gnabenbriefe und Belohnum-

gen ermuntert. Rein Beivilegium, feine burgerliche Gerechtigfeit galt gegen bie beilige Gewalt. Wen fie berührte, ben batte ber weltliche Arm verloren. Diefem mar fein weiterer Antheil an ibrer Berichtenflege verftattet, als mit ehrerbietis ger Unterwerfung ihre Sentengen an vollftreden. Die Folgen diefes Inftitute mußten unnaturlic . und foredlich fevn. Das gange geitliche Glud. felbft bas leben bes unbescholtenften Mannes war nunmehr in die Sande eines jeben Richtswürdigen gegeben. Beber verborgene Keind, jeber Reiber batte jest die gefährliche Lodung einer unfichtbaren und unfehlbaren Rache. Die Sicherheit bes Eigenthums, die Wahrheit bes Umgangs war babin. Mile Banbe bes Gewinns maren aufgelost: alle des Bluts und ber Liebe. Gin anstedendes Distrauen verafftete bas gefellige Leben; bie gefarchtete Segenwart eines Laufdere erfdredte ben Blid im Ange und den Rlang in ber Reble. Dan glaubte am feinen reblichen Dann mehr, und galt auch für feinen. Guter Name, Landsmannichaf: ten. Berbruberungen, Gibe felbft, und Alles, mas Menfchen für beilig achten, war in feinem Berthe gefallen. - Diefem Schickfale unterwarf man eine große blubende Banbeloftabt, wo bunberttaufend gefcaftige Menfchen burd bas einzige Band bed Bertrauend aufammenbalten. Jeber unentbehrlich fur jeben, und jeber amenbeutig, verbactig. Alle burd ben Geift ber Gewinnfucht aueinander gezogen, und auseinander geworfen burch Furcht. Alle Grundfaulen ber Gefelligkeit umgeriffen, wo Gefelligkeit ber Grund alles Lebens und aller Dauer ift \*).

<sup>\*)</sup> Grotius, L. I. g. ro.

## Undere Eingriffe

Ronftitution ber : Mieberlanbe,

Rein Bunder, bat ein fo unnaturliches Bericht, bas felbit bem bulbfamern Geifte ber Spanier unerträglich gewesen mar, einen Krepftagt emporte. Aber ben Schreden, ben es einfiofte, vermebrte bie fpanische Kriegsmacht, die auch nach wiederhergestelltem Krieden berbehalten murbe, und, ber Reichstonflitution sumider, die Grenzfläbbe aufüllte. Rarl bem Gunften batte man biefe Einführung frember Armeen vergeben, weil man thre Mothwenbigfeit einfah, und meht auf feine guten Gefinnungen baute. Jest erblidte man in biefen Eruppen nur bie fürchterlichen Inrustungen ber Unterbrudung und bie Bertzeuge einer ver baften Sierardie. Gine ansehnliche Reiteren, von. Eingebornen errichtet, mar jum Soute bes Lanbes binreichend und machte biefe Auslander ent. behelich. Die Jügellofigkeit und Ranbsucht dieser Spanier, die noch große Ruckftande zu fordern hatten und sich auf Untoften des Bürgers bezahlt machten, vollendeten die Erbitterung des Bolts und brachten den gemeinen Mann zur Verzweiflung. Als nachber das allgemeine Murren die Regierung bewog, sie von den Grenzen zusammenzusiehen und in die seelandischen Inseln zu verlegen, wo die Schiffe zu ihrer Abfahrt ausgerüftet wurden, ging ihre Vermessenheit so weit, daß die Einwohner aufhörten, an den Dämmen zu arbeiten, und ihr Vaterland lieber dem Meere überlassen wollten, als länger von dem viehischen Muthwillen dieser rasenden Bande leiden \*).

Sehr gern hatte Philipp biese Spanier im-Lande behalten, um durch sie seinen Ebitten mehr Araft zu geben und die Renerungen zu unterstühen, die er in der niederländischen Versassing zu maschen gesonnen war. Sie waren ihm gleichsam die Gewährmänner der allgemeinen Ruhe, und eine Rette, an der er die Nation gefangen hielt. Deswegen ließ er nichts unversucht, dem anhaltenden Judringen der Reichsstände auszuweichen, welche diese Spanierentsernt wissen wollten, und erschöfte dep dieser Gelegenheit alle hülfsmittel der Chisane und Ueberredung. Bald fürchtet er einen plote-

<sup>\*)</sup> Mig. G. ber b. Mieberiande. III. Band. 22, Bud. C. 22 u. f. f.

liden Ueberfall Krantreichs, bas, von muthenben Rattionen gerriffen, fich gegen einen einbeimifden Reind taum bebanvten tann : balb follten fie feinen Sobn Don Rarlos an ber Grenze in Empfang nehmen, ben er nie Willens mar, aus Raftilien au laffen. Ihre Unterhaltung foll ber Ration nicht aur Laft fallen, er felbft will aus feiner eignen Chatoulle alle Roften bavon bestreiten. Um fie mit besto befferm Scheine ba au behalten, bielt er ibnen mit Rleiß ihren rudftanbigen Golb gurud, be er fie boch fouft ben einheimischen Truppen, bie er völlig befriedigte, gewiß murbe vorgezogen haben. Die Kurcht ber Nation einzuschläfern, und ben allgemeinen Unwillen zu verfohnen, bot er ben berben Lieblingen bes Wolfe, bem Dringen von Dranien und bem Grafen von Camont, ben Oberbefehl über diese Truppen an; bende aber folugen feinen Antrag aus, mit ber ebelmutbigen Ertlarung , - bag fie fich nie entschließen murben, gegen bie Gefete bes Lanbes gu bienen. Je mehr Begierbe ber Ronig bliden ließ, feine Spanier im Lande gu laffen; befto bartnadiger bestunden bie Stagien auf ihrer Entfernung. In bem berauf folgenben Reichstage au Gent mußte er mitten im Rreise seiner Boffinge eine republis Tanifde Bahrbeit boren. "Bogu frembe Banbe au unferm Soute ?" fagte ibm ber Sundifus von Gent. "Etwa bamit und bie übrige Belt fur an leichtsinnig ober gar für ju blobfinnig halte, und

felbst zu vertheidigen? Barum baben wir Frieden gefchloffen, wenn und bie Laften bes Rriegs auch im Frieden bruden? Im Rriege fcarfte bie Nothwendigfeit unfre Gebulb, in ber Rube unterlies gen wir feinen Leiben. Ober merben mir biefe ausgelaffene Banbe in Ordnung halten, ba beine . eigene Gegenwart nicht fo viel vermocht bat? Sier fteben beine Unterthanen aus Cambrap 'und Ant: werpen, und fcrepen über Gewalt. Thionville und Marienburg liegen mufte, und barum baft bu und boch nicht Frieden gegeben, daß unfere Stabte au Einoben merben, wie fie nothwenbig merben muffen, wenn bu fie nicht von biefen Berftorern erlofest? Dielleicht willft bu bich gegen Ueberfall unfrer nachbarn vermahren? Diefe Borfict ift weife, aber bas Gerucht ihrer Ruftung wird lange Beit ihren Baffen voraneilen. Barum mit fomes ren Roften Fremdlinge miethen, bie ein Land nicht iconen werden, bas fie morgen wieber verlaffen muffen? Doch fteben tapfere Niederlander zu beis nen Dienften, benen bein Bater in weit fturmis fdern Beiten bie Republit anvertraute. Barum willft bu jest ihre Ereue bezweifeln, bie fie fo viele Jahrhunderte lang beinen Borfahren unverlett gebalten baben? Gollten fie nicht vermiogenb fenn, ben Arieg fo lange bingubalten, bis beine Buns besgenoffen unter ihre Rahnen eilen, ober bu felbit aus ber nachbarichaft Bulfe fenbeft?" Diefe Sprache war bem Ronige zu neu und ihre Wahrheit zu eine

einleuchtenb, als bas er fie fogleich batte beantworten tonnen. "Ich bin auch ein Auslauber:" rief er endlich, "will man nicht lieber gar mich felbft and dem Lande jagen?" Sogleich flieg er vom Ebrone und verlief die Berfammlung, aber bem Sprecher mar feine Rubnheit vergeben. 3men Lage barauf ließ er ben Standen bie Erflarung thun: wenn er fruber gewußt batte, bag biefe Eruppen ibnen gur Laft flelen, fo murbe er fcon Anftalt gemacht baben, fie gleich felbit mit nach Spanien gu nehmen. Jest mare biefes freplich gu fbat. weil fie unbezahlt nicht abroifen wurden; boch verfpreche er ibnen auf das Beiligfte, das diefe Laft fie nicht über vier Monate mehr drücken sollte. Nichts besto weniger blieben biefe Eruppen flatt biefer vier Monate noch achtgebn im Lande, und wurden es vielleicht noch fpater verlaffen baben, wenn bas Beburfnis bes Reichs fie in einer ans bern Beltgegend nicht notbiger gemacht batte \*).

Die gewaltthätige Einfahrung Frember in die wichtigsten Memter des Landes veranlafte neue Alagen gegen die Regierung. Bon allen Borrechten der Provinzen war teines den Spaniern so anstößig, als dieses, welches Fremblinge von Bedienungen ausschließt, und teines hatten fie eifriger

<sup>\*)</sup> Burgund. L. I. p. 58. 59. 40. Reidan, L. 1. p. 1. Meteren. I. Apalff 1, Buch. 47.

Schillers fammtl, Werte, XII.

ju untergraben gesucht \*). Italien, bepbe Indien, und alle Provingen biefer ungeheuern Monarchie maren ihrer Sabfucht und ihrem Ehrgeize geoffnet : nur von ber reichften unter allen ichloß fie ein unerbittliches Grundgefes aus. Man überzeugte ben Monarchen, bas die fonigliche Gemalt in biefen gandern nie murbe befestigt merden tonnen , fo lange fie fich nicht frember Wertzeuge bazu bedienen barfte. Schon ber Bifchof von Arras. ein Burgunder von Geburt, war ben Rlamanbern widerrechtlich aufgedrungen worden, und jest follte auch ber Graf von Feria, ein Raftilianer, Gis und Stimme im Staaterath erhalten. Aber biefe Unternehmung fand einen berghaftern Wiberftanb. als die Schmeichler bes Konigs ihn hatten ermarten laffen, und feine befpotifche Allmacht icheiterte Diegmal an ben Runften Withelms von Ora nien und der Feftigfeit ber Staaten \*\*).

<sup>\*)</sup> Reidan. L. 1. p. 1.

<sup>\*\*)</sup> Grot. Annal. L. . p. 15.

## Wilhelm von Draufen

und

## Graf von Egmont

Co fundigte Whillipp ben Dieberlanden feine Regierung an, und dief maren ihre Befchmerben, als er im Begriffe Rand, fie zu verlaffen. Lange fcon fehnte er fich aus einem Lande, wo er ein Krembling mar, mo fo vieles feine Reigungen be tribiate, fein besvotischer Beift an ben Befeben ber Frepheit fo ungeftume Erinnerer fand. Der Friede mit Frankreich ermubte ibm endlich biefe Entfernung; die Daiftungen Golimanne gogen ibm nach bem Guden, und auch Granien fing an, feit nen herrn zu vermiffen. Die Wahl eines ober-Ren Statthaltere fur bie' Nieberlande mar bie Bauptangelegenheit, die ihn jest noch befchaftigte. Serwa Emanuel Obilibert von Canoper batte feit ber Abbantung ber Koniginn Darig: von Ung we'n biefe Gwile befleider, welche aber,

fo lange ber Ronig in ben Rieberlanden felbit ans wefend war, mehr Chre als wirfliden Ginfins gab. Geine Abmefenbeit machte fie an dem wichtigften Amte in ber Monardie und bem glangenb-Ren Biele, wornach ber Chrgeis eines Burgers nur ftreben tounte. Jest fant fie burch bie Entfernung bes Bergogs erlebigt, ben ber Kriebe von Chateau : Cambrelle wieber in ben Belit feiner Lande gefest batte. Die bennabe unumidrantte Gewalt, welche bem Oberftattbalter verlieben werben mußte, die Rabigfeiten und Reuntniffe, die . ein fo ausgebehnter und belitater Doften erforderte, vorzüglich aber die gewagten Anschläge ber Regierung auf die Rrepheit des Landes, beren Ansführung von ibm abbangen follte, musten nothwendig Diefe Babl erfdweren. Das Gefes, welches jeben Auslander von Bedienungen entferut, macht bev bem Oberflatthalter eine Audnahme. Da er nicht and allen Provingen angleich geburtig fenn fann, fo ift es ibm erlaubt, teiner von allen anaugeboren, benn bie Eifersucht eines Brabanters wurde einem Clamanber, ber eine belbe Deile von feiner Gronge au Saufe mare, lein arbberes Recht beau einrans men, als bem Gicilianer, ber eine anbre Erbe und einen aubern Simmel bat. Sier aber ichien ber Bortheil ber Krone felbft einen nieberlandifden , Burger zu beganftigen. Gin geborner Brabanter, anm Benfviel, beffen Baterland fich mit uneingeforantterm Bertrauen ibm aberlieferte, tonnte.

menn er ein Berrather war, den todtlichen Streich schon jur Salfte gethan haben, ebe ein Ausländer das Mistrauen überwand, das über seine geringsfügigsten Handlungen wachte. Satte die Regierung in Einer Provinz ihre Absichten durchgeseht, so war die Widersehung der übrigen eine Aufmsheit, die sie auf das strengste zu ahnen berechtigt war. In dem gemeinschaftlichen Ganzen, welches die Provinzen jeht ausmachten, waren ihre individuellen Versassungen gleichsam untergegangen; der Gehorsam einer einzigen war ein Geseh sür sede, und das Vorrecht, welches eine nicht zu bewahren wußte, war für alle andre verloren.

Unter ben nieberlandischen Großen, bie auf Die Oberftattbalteridaft Anfprud maden tonnten, maren bie Erwartungen und Bunfche ber Nation amifchen bem Grafen von Egmont und bem Bringen von Dranien getheilt, welche burch eleich eble Abfunft ban berufen, burch gleiche Berdienste bazu berechtigt, und burd gleiche Liebe des Bolts zu biefem Boften willfommen maren. Berbe batte ein glanzender Rang annachft an den Thron gestellt, und wenn bas Muge bes Monarden querft unter ben Burbigften fuchte, fo mußte es nothwendig auf Einen von biefen Benben fals len. Da wir in ber folge biefer Gefchichte bende Ramen oft werben nennen muffen, fo fann bie Anfmertfamteit bes Lefere nicht frübe genug auf Se gezogen werben. .

Bilbelm ber Erfte, Dring von Oranien, ftammte aus dem bentiden Rarftenbaufe Raffan. welches icon acht Jahrbunberte gebiuht, mit bem ofterreichischen eine Beitlang um den Borgug gerungen, und bem beutiden Reiche einen Raifer gegeben batte. Außer verfchiebenen reichen ganberepen in ben Miederlanden, die ihn zu einem Burger-biefes Staats und einem gebornen Bafals Len Spaniens machten, befaß er in Franfreich noch bas unabhängige Rurftenthum Oranien. 23B i [s belm war im Jahr 1533 gu Dillenburg in ber Graffchaft Raffau, von einer Grann Stoll berg geboren. Gein Bater, ber Graf von Da f. fau, beffelben Ramens, hatte bie protestantifche Religion angenommen, worin er auch feinen Sobn erziehen ließ; Rarl der Kunfte aber, ber bem. Anaben fcon frubzeitig wohl wollte, nahm ibn febr jung an feinen Sof und ließ ibn in der romiichen aufwachfen. Diefer Monarch, ber in bem Rinde ben funftigen großen Mann icon ertannte. bebielt ibn neun Sabre um feine Berfon, murbigte ibn feines eignen Unterrichts in Regierungs geschäften, und ehrte ibn burch ein Vertrauen, welches über seine Jahre ging; Ihm allein mar es erlaubt, um den Raifer zu bleiben, wenn er frem= ben Gefandten Audiens gab - ein Beweis, bas er ale Anabe icon angefangen haben mußte, ben enbmvollen Bennamen bes Berichwiegenen gu verbienen. Der Raifer errothete fogar nicht, einmal

öffentlich zu gestehen, daß dieser junge Mensch ihm oftere Anschläge gebe, die feiner eignen Aluzheit wurden entzangen senn. Welche Erwartungen tonnte man nicht von dem Seiste eines Mannes hegen, ber in einer solchen Schule gebildet war!

Wilhelm war brev und gwanzig Jahre alt. ale Rarl bie Regierung nieberlegte, und batte fcon amen offentliche Beweife ber bochten Achtung von ibm erbalten. 3bm übertrug er, mit Auch fchließung aller Großen feines Sofes, bas ehren: volle Umt, feinem Bruder Rerbinand bie Rais ferfrone zu überbringen. Als ber Bergog von Gavopen, der die faiferliche Urmee in den Rieberlanden fommandirte, von feinen eigenen Landeds angelegenheiten nach Italien abgerufen mard, vertrante ber Raifer ibm ben Oberbefehl über biefe Eruppen an, gegen bie Borfteffungen feines gamsen Kriegsraths, benen es allzugewegt fcbien, ben erfahrnen frangofischen Feldherrn einen Jungling entgegenaufeben. Abmefend und von Diemand empfohlen, jog ihn der Monarch ber lorbervollen Schaar feiner Belben vor, und ber Ausgang lies ibn feine Babl nicht berenen.

Die vorzigliche Gunft, in welcher biefer Pring ben bem Bater gestanden hatte, mare allein schon ein wichtiger Grund gewesen, ihn von dem Bertrauen seines Sohnes auszuschließen. Philipp, scheint es, hatte es sich jum Gefet gemacht, ben spanischen Abel an dem nieberländischen wegen des

١.

Worangs gu rachen, woburch Rarl ber gunfte Diefen lettern fete unterfdieden batte. Aber wichtiger waren die gebeimen Beweggrunde, bie ibn pon bem Pringen entfernten. Billelm von Dranien geborte au ben bagern und blaffen Denfoen, wie Cafar fie neunt, bie bes Racts nicht · folafen, und au viel benten, vor benen bas furchtlofefte aller Semuther gewantt bat. Die fille Rube eines immer gleichen Gefichts verbarg eine gefcaftige feurige Seele, bie auch bie Bulle, binter welcher fie fouf, nicht bewegte, und ber Lift und der Liebe gleich unbetretbar war; einen viel= facen, furchtbaren, nie ermitbenben Geift, weich und bilbfam genng, augenblicklich in alle Kormen au fomelgen : bewährt genug, in teiner fich felbft au verlieren; fart genng, jeben Gludsmedfel au ertragen. Menfchen zu burdichanen und herzen su gewinnen, war tein großerer Deifter, als Bilbelm; nicht bag er, nach ber Beife bes bofd. feine Lippen eine Anechtschaft betennen ließ, die das ftolge Berg Lugen ftrafte, sondern meil er mit ben Mertmalen feiner Gunft und Berebrung meder larg noch verschwenderisch war, und burch eine Plage Birthicaft mit bemienigen, woburd man Menfchen verbindet, feinen wirllichen Borrath an Diefen Mitteln vermehrte. Go langfam fein Geift achar, fo vollendet waren feine gruchte; fo fpåt fein Entidlug reifte, fo ftandhaft und unerfcuttevlich ward er vollftredt. Den Plan, bem er ein-

mal als bem erften gebulbigt batte, konnte kein Biberftand ermuben, feine Bufalle gerftoren, benn alle batten, noch ebe fle wirklich eintraten, por feiner Seele gestanden. So febr fein Gemuth iber Schreden und Freude erbaben war, fo unterwors fen war es ber Aurcht; aber feine Aurcht war fraber ba, als bie Gefahr, und er war rubig im Lumulte, weil er in ber Anbe gegittert batte. Bilbeim gerftreute fein Golb mit Berfcwen: bung, aber er geigte mit Gefunden. Die Stunde ber Tafel mar feine einzige Reperstunde, aber biefe geborte feinem herzen auch gang, feiner Kamilie und ber Freundschaft; ein bescheibener Abzug, ben er bem Baterlande machte. hier verflarte fic feine Stirn bem Beine, ben ibm froblicher Muth und Enthaltsamfeit muraten, und bie ernfte Gorge burfte bier bie Tovialitat feines Geiftes nicht umwölfen. Sein Sauswesen war prächtig, ber Glang einer geblreichen Dienerschaft, bie Menge und bas Ansehn berer, die seine Verson umgaben, machten feinen Bohnfis einem fouverainen Fürftenhofe gleich. Gine glanzende Gaftfrevbeit, bas große Baubermittel ber Demagogen, war Die Gottinn feines Palaftes. Fremde Pringen und Gefanbten fanden bier eine Aufnahme und Bewirtbung, bie Alles übertraf, was bas uppige Belgien ihnen ans . Dieten Lounte. Eine bemuthige Untermurfigfeit gegen bie Regierung taufte ben Tabel und Beroge bacht wieber ab, ben biefer Aufwand auf feine Mi

ficten merfen tonnte. Aber biefe Berfcmenbuns gen unterhielten ben Glang feines Ramens ben . bem Bolle, bem nichts mehr schmeichelt, als bie Schabe bes Waterlandes vor Fremblingen ausgeftellt ju feben, und ber bobe Gipfel bes Glude, worauf er gefehen murbe, erhobte ben Werth ber Lentfeligfeit, gu ber er berabftieg. Niemand mar wol mehr gum Rubrer einer Beridworung gebos ren, ale Wilhelm ber Berfdwiegene. Gin burchdringender fefter Blid in die vergangene Beit, bie Gegenwart und die Bufunft, fcnelle Befits nehmung der Gelegenheit, eine Dbergewalt über alle Geifter, ungebeure Entwurfe, die nur bem weit entlegenen Betrachter Geftalt und Gbenmaß geigen, fubne Berechnungen, bie an ber langen Rette ber Bufunft binunterfvinnen, ftanden un: ter ber Aufnicht einer erfenchteten und frepern Eugend, bie mit festem Eritte auch auf ber Grenge noch wandelt.

Ein Mensch, wie dieser, konnte seinem ganzen Beitalter undurchtringlich bleiben, aber nicht dem mißtrauischsten Geiste seines Jahrbunderts. Phislipp der 3 weste schaute schnell und tief in eisnen Karakter, der, unter den gutartigen, seinem eignen am ähnlichsten war. hatte er ihn nicht so vollsommen durchschaut, so ware es unerklarbar, wie er einem Menschen sein Vertrauen nicht gesschentt haben sollte, in welchen sich bevnahe alle Cigenschaften vereinigen, die Er am bochsten schäfte

und am besten murbigen fonnte. Wer Bilbelm batte noch einen andern Berührungepunft mit Philipp bem 3 mepten, melder midtiger mar. Er batte feine Staatstunft ben bemfelben Deifter gelernt, und mar, wie ju furchten ftand, ein fabigerer Schiler gemesen. Nicht, weil er ben Rurften bes Machiavelle an feinem Studium gemacht, sondern weil er ben lebendigen Unterricht eines Monarchen genoffen batte, ber jenen in Ausubung brachte, war er mit den gefahrlichen Runften befannt worden, durch welche Ehrone fallen und fteigen. Philipp batte bier mit einem Begner ju thun, ber auf feine Staatstunft geruftet mar, und bem ber einer guten Sache auch bie Sulfemittel ber folimmen ju Gebote fanden. Und eben diefer lettere Umftand erflart und, warum er unter allen gleichzeitigen Sterblichen biefen am unversöhnlichsten hafte, und fo unnaturlich fürchtete.

Den Argwohn, welchen man bereits gegen ben Prinzen gefaßt hatte, vermehrte die zwepbeutige-Meinung von seiner Religion. Wilhelm glaubte an den Papst, so lange der Kaiser, sein Wohlthatter, lebte; aber man fürchtete mit Grund, daß ihn die Borliebe, die seinem jungen herzen für die verbesserte Lebre-gegeben worden, nie ganz verlassen habe. Welche Kirche er auch in gewissen Perioden seines Lebens mag vorgezogen haben, so hatte sich jede damit beruhigen können, daß ihn

teine einzige gang gehabt hat. Wir seben ihn im spätern Jahren bepnahe mit eben so wenigem Besbenken zum Calvinismus übergehen, als er in früher Kindheit die lutherische Religion für die römische verließ. Gegen die spanische Tyrannep vertheibigte er mehr die Menschenrechte der Prostestanten, als ihre Meinungen; nicht ihr Glaube, ihre Leiden hatten ihn zu ihrem Bruder gemacht \*).

Diefe allgemeinen Grunde des Mistrauens fdienen burd eine Entbedung gerechtfertigt gu werben, welche ber Bufall über feine mahren Gefinnungen barbot. Bilbelm mar als Beifel des Friedens von Chateau : Cambreffs, an beffen Stiftung er mit gegrbeitet Batte, in Rranfreid gurudgeblieben, und batte burd die Unverfichtigteit Beinrichs bes 3mepten, ber mit einem Bertrauten bes Ronigs von Spanien ju fpreden glaubte, einen beimlichen Anfolag erfahren, ben der frangofische Sof mit bem spanischen gegen bie Protestanten bepber Reiche entwarf. Diefe michtige Entbedung eilte ber Pring feinen Freunden in Bruffel, bie fie fo nab anging, mitzutbeilen, und bie Briefe, Die er barüber wechselte, fielen unglidlicher Beife bem Ronige von Spanien in

<sup>\*)</sup> Strad. Doc. I. L. I. p. 54, unb L. III. p. 55, eq. Grot. Annal. L. I. p. 7. Reiden L. III. 59. Meurs. Guil. Aurico. L. I. p. 2. eq. Burg. 65, 66.

die Sande \*). Philipp wurde von diesem entsicheidenden Ausschliffe über Bilhelms Gefinmungen weniger überrascht, als über die Zerstdrung seines Anschlags entrüstet; aber die Berstdrung seines Anschlags entrüstet; aber die Panischen Großen, die dem Prinzen jenen Angenblick noch nicht vergessen hatten, wo der größte der Raisser, im lezten Atte seines Lebens, auf seinen Schultern ruhte, versaumten diese günstige Gelezenheit nicht, den Verräther eines Staatsgeheimsnisse endlich ganz in der guten Meinung ihres Konigedan sturzen.

Richt minder eblen Stammes, als Wilhelm, war Lamoral, Graf von Egmont und Prinz von Gavre, ein Abtommling der herzoge von Geldern, deren friegerischer Muth die Bassen des Hanses Destreich ermidet hatte. Sein Geschlecht glänzte in den Annalen des Landes; einer von seinen Borsahren hatte schon unter Warimis lian, die Statthalterschaft über holland verwaltet. Egmonts Bermählung mit der herzoginn Sabina von Bayern erhöhte noch den Glanz seiner Geburt, und machte ihn durch wichtige Berbindungen mächtig. Karl der Fünfte hatte ihn im Jahr 1546 in Utrecht zum Mitter des golzdenen Wließes geschlagen; die Kriege dieses Kaissers waren die Schule seines künstigen Ruhms,

<sup>\*)</sup> Strada. Dec. I. L. III. p. 56. Thuan. I. setc. Reidan. L. I. p. 2.

und bie Schlachten ber St. Quentin und Gravelingen machten ihn jum Selben feines Sabrhunberte. Jebe Wohlthat bes Friedens, ben bandelnbe Bolter am bantbarften fublen, brachte bas Gebachtniß ber Giege jurud, burch bie er befcbleunigt worden, und ber flamifde Stoly machte fic, wie eine eitle Mutter, mit bem herrlichen Gobne bes Landes groß, ber gang Europa mit feiner Bemunderung erfüllte. Neun Rinter, Die unter ben Augen feiner Mitburger aufblühten, vervielfältigten und verengten bie Bande amifchen ibm und bem Baterlande, und bie allgemeine Buneis aung gegen ibn ubte fich im Unichquen berer, bie ibm bad Theuerste maren. Jede offentliche Erscheinung Egmonts war ein Triumphaug; jedes Muge, das auf ibn gebeftet mar, ergablte fein Leben; in der Rubmredigfeit feiner Rriegsgefährten lebten feine Thaten; ihren Rindern batten ibn Die Mutter bey ritterlichen Spielen gezeigt. . Boflichfeit, edler Anftand und Leutseligfeit, die lies benemurbigen Tugenben ber Ritterschaft, fcmudten mit Grazie fein Berbienft. Auf einer freven Stirn ericbien feine frepe Seele; feine Offenbergigfeit vermaltete feine Gebeimniffe nicht beffer. als feine Bobltbatigfeit feine Guter, und ein Ge danke gehorte Allen, so bald er fein war. Sanft und menschlich mar feine Religion, aber wenig geläutert, weil fie von feinem Bergen und nicht bon feinem Berftande ibr Licht empfing. Egmont

befaß mehr Gemiffen, als Grunbfage: fein Ropf hatte fich fein Gefenbuch nicht felbft gegeben, fonbern nur eingelernt; barum tonnte der blofe Ras me einer Sandlung ibm die Sandlung verbieten. Seine Menfchen maren bafe ober gut, und batten nichts Bofes ober Gutes; in feiner Sittenlehre fand zwifden Lafter und Eugend teine Bermitte kung Statt : barum entichieb bey ibm oft eine eingige ante Geite fur ben Mann. Egmont verei niate alle Morguge, die den Selden bilden; er war ein befferer Solbat, als Oranien, aber ale Staatemann tief unter ibm; biefer fabe bie Belt, wie fie wirflich war, Egmont in bem me gischen Spiegel einer verfconernden Obantaffe. Menfchen, die bas Glud mit einem Lohn iberrafchte, ju welchem fie feinen naturlichen Grund in ihren Sandlungen finden, werden febr leicht versucht, ben nothwendigen Busammenhang amis fcben Urfache und Wirfung überhaupt zu verlernen, und in die naturliche Folge ber Dinge jene bobere Bunderfraft einzuschalten, ber fie endlich tollbreift, wie Cafar feinem Glude, vertrauen. Bon biefen Menfchen mar Egmont. Erunten vou Berdiensten, welche die Dantbarfeit gegen ibn abertrieben batte, taumelte er in diefem fußen Bewustfenn, wie in einer lieblichen Ergumwelt, dabin. Er fürchtete nicht, weil er bem unfichern Pfande vertraute, bas ibm bas Schidfel in ber allgemeinen Liebe gegeben, und glaubte an Gerechtigkeit, weil er gludlich war. Selbst bie schred- lichke Erfahrung bes spanischen Meineibs konnte nacher die Zuversicht nicht aus seiner Seels verstilgen, und auf dem Klutgeruste selbst war Hoff-nung sein lehtes Sefühl. Eine zärtliche Jurcht für seine Familie hielt seinen patriotischen Muth an kleinern Psichten gefangen. Weil er für Eigenthum und Leben zu zittern hatte, konnte er für die Republik nicht viel magen. Wilhelm von Oranien brach mit dem Thron, weil die willkurliche Sewalt seinen Stolf emporte; Egmont wat eitel, darum legte er einen Werth auf Monarchengnabe. Jener war ein Bürger der Welt, Egmont ist nie mehr, als ein Fläminger gewesen \*).

Philipp ber 3mepte stand nich in ber Schuld bes Siegers bep St. Quentin, und bie Oberstatthalterschaft ber Riederlande schien die einzig wurdige Belohnung so glänzender Verdienste zu sepn. Geburt und Ausehn, die Stimme der Nation und personliche Fähigkeiten sprachen so lant für Egmont, als für Oranien, und wenn dieser übergangen wurde, so konnte jener allein ihn verdrängt haben.

Swep Mitbewerber von so gleichem Berbienste hatten Philipp bep seiner Wahl verlegen machen ton:

<sup>\*)</sup> Gretii Annal, L. I. p. y. Strad. L. I. a5 und L.

tonnen, menn es ibm je in ben Ginn getommen mare, fich fur Einen von bepben ju bestimmen. Aber eben bie Borguge, mit welchen fie ihr Mecht darauf unterftugten, maren es, mas fie ausschloß: und gerade burch biefe feurigen Bunfche ber Nation für ihre Erhebung batten fie ihre Anfpruche auf Diefen Poften unwiderruffich verwirft. Philipp tonnte in ben Niederlanden feinen Statthalter brauchen, bem der gute Wille und die Rraft bes Bolte ju Gebote fand. Egmonte Abfunft von ben gelbrifchen Bergogen machte ibn gu einem gebornen Reinde bes franischen Saufes, und bie bochfte Gewalt ichien in ben Sanben eines Manned gefährlich, bem es einfallen tonnte, bie Unterbrudung feines Abnberrn an bem Cobne bes Unterbrudere ju rachen. Die hintansegung ihrer Lieblinge tonnte meber bie Ration, noch fie felbit beleibigen, benn ber Ronig, bieg es, übergebe benbe, meil er feinen vorziehen moge \*).

Die fehlgeschlagene Erwartung der Megentsschaft benahm dem Prinzen von Oranien die Hoffnung noch nicht ganz, seinen Einfluß in den Riederlanden fester zu gründen. Unter den Uesbrigen, welche zu diesem Amte in Borschlag gebracht wurden, war auch Shriftina, Herzoginn von Lothringen, und Muhme des Königs, die sich als Mittlerinn des Friedens von Chateau-Cambress

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. I. L. I. 24. Grot. Annaf. p. 12. Schillers fammtl. Werfe, XII. 9

ibrein achten Jahre verlor, und mit ihrer Date Polgerinn, ber Roniginn Maria von Ungarn, einer Schwester bes Raifers, vertaufcte. in ihrem vierten Sabre batte fie ibr Bater mit einem Pringen von Ferrara verlobt; nachbem aber biefe Berbindung in ber Folge wieder auf gelost worden, bestimmte man fie Aleranbern von Medicis, dem neuen Bergoge von Rloreng, gur Gemablinn, welche Bermablung auch wirflich, nach ber flegreichen Rudtehr bes Raifers aus Afrita, in Reavel begangen murbe. Doch im erften Sabre einer ungludlichen Che entreift ibr ein gemaltfamer Tob ben Bemahl, ber fie nicht lieben tonnte, ultb jum britten Male muß ihre Sand ber Bolitit ihred Batere wuchern. Ditavius Ram nefe, ein brevgebnichtiger Dring und Revote Daule bee Dritten, erbalt mit ihrer Verfon ble Bergogthumer Darma und Viacenza gum Brant fcas, und Margaretha wirb, burd ein feltfames Schidfal, als eine Bollidbrige, mit ehrem Anaben getraut, wie fie ebemale, ale Rind, einem Manne verhandelt morben. Ihr wenig weiblicher Beift machte biefe lette Berbindung noch unnamirlicher, benn ibre Defaungen maren manulich, und ibre gange Lebensweise spottete ibred Ge ichlecte. Nach bem Beviviele ihrer Ergieberinu. ber Roniginn von Ungarn, find ihrer Urgroftante, ber Bergoginn Maria von Burgund, bie in Diefer Liebhaberen ben Cod fand, war fie eine

leibenichaftliche Jagerinn, und batte baber ihren Rorper fo abgebartet, bas fie alle Strapagen biefer Lebensart, tras einem Manne, ausbauern tonnte. 3hr Gang felbft geigte fo wenig Grazis, bes man vielmehr versucht mar, fie für einen ver-Heibeten Mann, als für eine mannliche Krau au belten, und bie Matur, beren fie burd biefe Grem genverlegung gefvottet hatte, rachte fic endlich auch an ihr burch eine Mannerfrantheit, bas Vobagra. Die fo: feltnen Eige, nichaften tronte ein berber Mondeglaube, ben 3 gnatine Lopola, ibe Gemiffensrath und Lebrer, ben Ruhm gehabt hatte, in ihre Seele zu pffangen. Unter den Liebesmerten und Bugubungen, mounit fie ibre Giteltelt Frengigte, ift eine ber mertmit bigften, bas fie in der Charmoche jedes Jahrs einer gewissen Anzabl Armen, benen auf bas icharifte unterfagt mar, fic vorber zu reinigen, eigenbandig bie gufe mulch, fe ben Tifche, mie eine Mach, bebiente, und mit reiden Beidenten entließ.

Es braucht nicht viel mehr, als diesen letten Karakterzug, um ben Vorzug zu begreifen, ben thr ber König, vor allen ihren Nebenbuhlern, gab; aber seine Vorliebe für sie wurde zuglrich durch die besten Gründe der Staatskunft gerechtertigt. Margaretha: war in den Riedertanden geboren und auch da erzogen. Sie hatte ihre erste Jugend unter diesem Volke verlebt, und viel von seinen Sitten augenommen. Imp Statthab

terinnen, unter beren Augen fie ermachien war, batten fie in ben Darimen nuch und nach eingeweiht, nach welchen biefeb giefnthumliche Bolt am ·beften regiert wird, und Winten ihr barin gu etnem Borbifbe bienen. Co mangelte ibr nicht an Geift und einem befonbern Sinn fur Geichafte, ben fie ihren Erzieberinnen abgelernt und nachber in der italienischen Schule ju größerer Bollfommenbeit gebracht batte. Die Niederlande maren feit mehrern Jahren an weibliche Regierungen gewöhnt, und Wh flipp boffte vielleicht, bas bas icharfe Cifen ber Tyrannen, beffen er fich fest gegen fie bedienen wollte, von meiblichen Sanben faufter einschneis ben murbe. Ginige Rucficht auf feinen Bater, ber damals noch lebte und biefer Lochter fehr mohl wollte, foll ibn, wie men behauptet, ben biefet Mahl gleichfalls geleitet baben; fo wie es and -mahrscheinlich ift, baß er den Bettog von Vars min, Dem er bamale eine Bitte abidlagen muste, burd biefe Aufmerffamteit für feine Gemablinu ver: binben wollte. Da die Landereven der herzoginn von feinen italienischen Staaten umfingen unb an ieber Beit feinen Woffen blofeeftellt maren, fo tounte er mit um fo weniger Gefahr bie hothfte Bewalt in ihre: Sanbe geben. Bu feiner wolligen Sicherbeit blieb: noch Aterander Karnefe, thr Gobn, als ein Unterpfand ifter Trene, un feinem Sofe. Alle biefe Branbe aufammen hatten. Bewicht genug, ben Ronig für fie In bestimmen;

aber sie wurden entscheidend, weil der Nischof von Arras und der Herzog von Alba sie unterftühren. Lehterer, scheint es, weil er alle übrigen Mitwerber haßte oder deneidete; jeuer, weil seine herrschbegierde wahrscheinlich schon damats die große Befriedigung ahnete, die in dem schwantenden Gemuthe dieser Zurstinn für sie bereitet lag \*).

Philipp empfing die neue Regentinn mit ei: nem glangenben Gefolge an der Grenge des Lanbes, und führte fie in practigem Pompe nach Gent, wo bie Generalftagten maren verfammielt morben. Da er nicht Billens mar, fo balb nach ben Nieberlanden gurudgufebren, fo wollte er noch, ebe er fle ganglich verließ, bie Ration burch einen Tolennen Reichstag befriedigen, und den Unordmungen, die er getroffen batte, eine großere Sauction und gefebmäßige Starte geben. lesten Mate geigte er fich Dier feinem niederlanbifden Bolte, bas von nun an fein Schicfal nur and gebeimnifvoller Ferne empfangen follte. Den Stant biefes feverlichen Lages ju erheben, fchlug er eilf nene Mitter bes goldnen Bliefes, ließ feine Somefter auf einem Stuble neben fich nieberfigen,

<sup>\*)</sup> Burgund. L. I. 25. sq. Strad. Dec. I. L. I. 24 615
50. Meteren II. B. 61. Recueil et Memorial des
Troubles des Paysbas (autore Hoppero). T. II.
Vita Vigl. 18. 14.

und geigte fie ber Nation ale ihre funftige Beberricerinn. Alle Befdwerden bed Bolts iber bie Glaubenseditte, die Inquisition, die Burucebaltung ber fvanischen Truppen, die aufgelegten Steuern, und die gefehwidrige Ginfuhrung Frems ber in die Alemter bes Landes tamen auf biefem Reichstage in Bewegung , und murben von benben Theilen mit Beftigfeit verhandelt, einige mit Lift abgewiesen ober icheinbar geboben, andre burch Machtspruche zuruckgeschlagen. Weil er ein Krembe ling in ber Landessprache mar, redete ber Ronig durch ben Mund bee Bifchofe von Arras zu ber Nation, gablte ihr mit rubmrebigem Geprange alle Wohlthaten feiner Regierung auf, verficherte He feiner Gnade fur's Runftige, und empfahl ben Standen noch einmal auf's ernstlichfte bie Mufrechthaltung bes fatholischen Glaubeus und bie Bertilgung ber Reberen. Die fvanischen Truppen, versprach er, sollten in wenig Monaten die Ries berlande raumen, wenn man ihm nur noch Beft gonnen wollte, fic von ben vielen Ansgaben bes letten Rrieges au erholen, um biefen Truppen ibre Rudftanbe bezahlen zu fonnen. 3bre Lanbed. gefebe follten unangefochten bleiben, die Auflagen fe nicht über ibre Rraft: bruden, und bie Inquis Ation ihr Mmt mit Gerechtigfeit und Dagigung verwalten. Ber ber Bahl einer Oberstatthalterinn, feste er bingu, babe er vorzüglich die Wünsche der Ratton au Rathe gezogen, und fich fur eine Gingeborne entschieden, die in Ihren Sitten und Gewohnheiten eingeweiht und ihnen durch Baterlandsliebe zugethan sep. Er ermahne sie also, durch
ihre Dantbarteit seine Bahl zu ehren, und seiner Schwester, der Herzogiun, wie ihm selbst, zu gehorchen. Sollten, schloß er, unerwartete hindetungen sich seiner Wiedertunft entgegensehen, so
verspreche er ihnen, an seiner Statt den Prinzen Karl, seinen Sohn, zu senden, der in Brüssel
resibiren sollte \*).

Einige bebergtere Glieber biefer Berfammlung magten noch einen letten Berfuch fur bie Gemif fendfrepheit. Jebem Bolle, meinten fie, muffe mach feinem Nationalfarafter begegnet werden, wie iebem einzelnen Menfchen nach feiner Leibestonkis tution. Go tonne man jum Benfviel ben Guben unter einem gewiffen Grabe bes Swangs noch für aludlich balten, ber bem Rorben unerträglich fallen wurde. Rimmermehr, festen fie bingu, mut ben fic bie Klaminger ju einem Joche verfteben. worunter fich Spanier vielleicht gebulbig beugten, und, wenn man es ihnen aufdringen wollte, lieber das Meußerste magen. Diese Borftellung um terftubten auch einige Rathe bes Ronias, und brangen ernftlich auf Milberung jener foredlichen Glaubendeditte. Aber Dbilipp blieb unerbittlich.

<sup>4)</sup> Burg. L. I. 54. 57. U. S. b. v. R. III. B. 25. 26. Strad. L. L. 52.

Lieber nicht herrschen, war seine Antwort, als über Reper +).

Nach einer Einrichtung, Die icon Rarl bet Rinfte gemacht, batte, maren ber Oberftattbulterinn brev Ratheveriammlungen ober Sammern angegeben, welche fich in bie Bermaltung bet Reichdaeschafte theilten. Go lange Dbilipp felbit in ben Nieberlanden anwesend mar, batten biefe bren Gerichte febr viel von ihrer Gewalt verloren . und bad erfte von ihnen , ber Staatsrath, . bennahe ganglich geruht. Jest, da er das heft der Regierung wieder aus ben Sanden gab, ge mannen fie ibren vorigen Glang wieber. In bem Staatsrathe, ber über Krieg und Krieben und bie answärtige Giderbeit machte, fagen ber Bifcof pon Arres, ber Dring von Oranien, ber Graf von Egmont, der Brafibent bes gebeis men Rathe, Biglius von Buidem, von Motta, und ber Graf von Barlaimont, Dras fibent bes Kinangraths. Alle Ritter bes goldnen Bliefes, alle Gebeimerathe und Ringnarathe, wie and die Mitglieber bes großen Senate an Medeln, der foon durch Rarl den Annften dem Gebeis menrathe in Bruffel untergeben mar, batten im Staaterathe Gis und Stimme, wenn fie von ber Oberftatthalterinn ausbrudlich bazu gelaben murben. Die Bermaltung ber tonigliden Gintunfte

<sup>\*)</sup> Bentivegl. Libr. I. p. 10.

und Rammergater geborte bem Rimanarath, und ber gebeime Rath beschäftigte fich mit bem Be: richtswefen und der bargerlichen Orbnung des Lanbes; and fertiere bie Begnabignnesicheine und Rrepbriefe aus. Die erlebigten Statthalterfchaf: ten ber Provingen murben entweber neu befest, ober die alten befatigt. Flanbern und Artois ers bielt ber Graf von Eamont: Solland, Seeland, Utredf und Weftfriesland, mit der Graffchaft Parquad, ber Bring von Draufen; ber Graf son Aremberg Officeland, Obernfel unb Grouingen : bet Graf von Man sifelb Inrems burg: Barlaimont Namur: ber Marquis von Bergen Bennegen, Chateau : Cambrefis und Da-Beneiennes: ber Baron von Montigno Cournav und fein Gebiet. Anbre Brovingen murben Anbern gegeben, welche unferer Aufmertfainteit meniger wurdig find. Obilipp bon Dontmos renen, Graf von Sworn, bem ber Graf von Degen in ber Stattbaltericaft über Gelbern nnd Butpben gefolgt mar, murbe als Abmiral ber nieberlanbifden Seemacht beftatigt. Jeber Drovingftatthatter war jugleich Ritter bes Wließes und Mitalieb bes Staatsraths. Jeder batte in der Busping, ber er- vorftanb, bas Rommanbe fiber bas Rriegsvolf, welches fie bedte , bie Oberauf. ficht über die burgerliche Regierung und bas Berichtswesen; nur Rlaubern ausgenommen, mo ber Stattbalter in Rechtsfachen nichts zu fagen batte.

Brabant allein ftand unmittelbar unter der Oberftatthalterinn, welche, dem hertommen gemäß,
Bruffel zu ihrem beständigen Wohnste erwählte.
Die Einsehung des Primzen von Oranien in
feine Statthalterschaften geschah eigentlich gegen
die Konstitution des Landes, weil er ein Anslaw
der war; aber einige Länderenen, die er in den
Provinzen zerstrent besaß, oder als Wormund sein
nes Sohnes verweltete, ein langer Ausenthalt in
denr Lande, und vorziglich des uneingeschränfte
Bertranen der Rasion in seine Gesunungen, erfesten an wirklichem Auspruche, was ihm an elmem zufälligen abging \*).

Die Nationalmacht der Niederländer, die, wenn fie wollzählig war, aus dreptausend Pferden bestehen sollte, jeht aber nicht viel über zweptaussend betrug, wurde in vierzehn Estadronen verstheilt, über welche, außer den Statthaltern der Provinzen, auch der herzog von Arschot, die Grafen von hoogstraten, Bossu, Roeux und Bredero de den Oberbefehl sührten. Diese Reiterep, welche durch alle siedenzehn Provinzen zerstreut war, sollte nur für schnelle Bedürsnisse serstreut war, sollte nur für schnelle Bedürsnisse serbirungen hinteichte, so war sie doch zur Aus

<sup>\*)</sup> Meteren. l. Band. L. Buch, 46. Burgund. L. L. p. 7. 25. 5a. 54. Strad. L. L. 20. 29. 8. 3. 5. 5. 3. 21. 11. 41.

rechthaltung der innern ikuhe des Landes genng. Ihr Muth war geprüft, und die vorigen Kriege hatten den Ruhm ihrer Kiapferkeit durch ganz Enropa verdreitet \*). Außer ihr sollte auch nach Fuhvoll angenommen werden, wozu sich aber die Stawten die jeht nicht verstehen wollten. Bon den anstländischen Eruppen waren noch einige deutsiche Regimenter im Dienste, nielche auf ihre Bezahlung warteten. Die viertzussend Spanier, über welche so viel Beschwerde gestührt wurde, standen unter zwep spanischen Ausführern. Mendogs und Romero, und lagen in den Grenzschäften in Besahung.

Unter den niederländischen Großen, welche ber König ber dieser Stellenbesetzung vorzüglich auszeichnete, stehen die Namen des Grasen von Com mont und Wilhelms von Oranien oben an. So tief schon damals der haß gegen diese bepden, und gegen den Lehtern besonders, der ihm Wumpel gesaßt hatte, so gab er ihnen dennoch diese kssentlichen Merkmale seiner Gunst, weil seine Nache noch nicht reif war, und das Bolt sie schwarmsrisch verehrte. Bepder Guter wurden steuerstep erklärt \*\*), die einträglichsten Statthalterschaften

<sup>\*)</sup> Burgund. L. I. 26. Strad. L. I. 21. 2q. Hopper. 12. 19. folgend. Thuan. T. II. 489.

<sup>\*\*)</sup> Wie auch bes Grafen von hoorn. A. G. b. v. R. Ul. B. g.

wurden ihnen gegeben: burd bas angebotene Rome manbo über die gumidgelaffenen Granier fomeis delte er ihnen mit einem Bertrauen, das er fehr entiernt mar. wirflich in fie au feben. Aber an oben der Beit / mo er .ben: Pringen bund biefe of. fentlichen Beweife feiner Achtung verpfliotete. wußte er ihn ingeheim besto empfinblicher zu verwunden. Mus Aurdt, bag eine Berbinbung mit bem machtigen Saufe Lothringen biefen verbachtis nen Bafallen zu tubnern Aufchlagen verleiten Miochte, bintertrieb er bie Seirath, bie awischen iom und einer Bringeffinn bicket Saufes ju Stens be fommen follte, und gernichtete feine: Soffnung. Die ibrer Erfullung fo nabe war - eine Rrantung. welthe der: Bring thm niemals vergeben bat \*). Der Saf gegen biefen gemann es fpagr einmal über feine angeborne Berftellungefunft nub verleitete ibn ju einem Schritte, worin wir Uhin lipp ben 8 westen gamlich verlennen. er au Blieblugen an Borb ging, und bie Großem bes landes ibn am Ufer umgaben, perant er fich to west, ben Dringen rand angulaffen, und ibm öffentlich ale ben Urbeber ber flandriften Unruben. angunagen. Der Dring antwortete mit Dagigung. bag nichts geschehen ware, was die Staaten nicht aus eignem Untriche und ben rechtmäßignen Bemeggrunden gethan. Rein, fagte Abilipp, in:

<sup>\*)</sup> Watson. T. I. 137.-

bem er seine Sand ergriff und fie beftig schittelte, nicht die Staaten, sondern Sie! Sie! Sie! Der Pring stand verstummt, und, ohne des Königs Einschiffung abzuwarten, wänschte er ihm eine glückliche Reise und ging nach der Stadt zurück). So machte Privathaß die Erbitterung endlich unbeilbar, welche Wist he'm gegen den Unterdrücket eines freven Wolfs längst schon im Busen trug, und diese doppelte Ausforderung brachte zuleht das große Unternehmen zur Reise, das der spanischen Arone sieden ihrer edelsten Steine entrissen hat.

Philipp hatte feinem wahren Karakter nicht wenig vergeben, da er die Riederlande noch so gnadig entließ. Die gesehmäßige Form eines Reichstags, diese Willsabrigkeit; seine Spanier ans ihren Grenzen zu führen, diese Gefälligkeit, die wichtigken Nemter des Landes durch die Lieblinge des Volks zu besehen, und endlich das Opfer, das er ihrer Reichsverfassung brachte, da er den Gräfen von Feria aus dem Staatsrathe wieder zustuchum, waren Answertsamkeiten, deren sich seine Größmuth in der Folge nie wieder schuldig machte. Aber er bedurfte jest mehr als jemals den guten Willen der Staaten, um mit ihrem Bepstande, wo möglich, die große Schuldenlast zu tilgen, die noch von den vorigen Kriegen her auf

ŀ.

<sup>\*) :</sup>Vie et Généalogie-de-Guillaume I., Prince d'Orange.

ļ

ben Mieberlanden baftete. Daburd, baf er fic ihnen burch fleinere Opfer gefällig machte, hoffte er ihnen vielleicht bie Genehmigung feiner wichtigen Ufurpationen abzugewinnen. Er bezeichnete feinen Abicbied mit Snabe, benn er wußte, in web den Sanden er fie ließ. Die furchterlichen Auf tritte bes Tobes, bie er biefem unglichtichen Bolte gugebacht batte, follten den beitern Glang ber Majeftat nicht verunreinigen, bie, gleich ber Goth beit, nur mit Bobltbun ibre Bfade bezeichnet; iener ichredliche Rubm war feinen Stellvertretern beschieden. Dennoch aber murbe burch Errichtung bed Staatsrathe bem nieberlanbischen Abel mehr geschmeichelt , als wirflicher Ginffuß gegeben. Der Befdictidreiber, Straba, ber von Allem, mas bie Oberftatthalterinn betraf, aus ihren eignen Dapieren unterrichtet fenn fonnte \*), bat und ch nige Artifel aus ber gebeimen Inftruftion aufbe balten, bie ihr bas fpapifche Minifterium gab. Benn fie mertte, beist es barin unter Anberm, daß die Rathe durch Kaftionen getheilt, ober, mas roch weit ichlimmer mare, burch Privationferengen por ber Sigung geruftet und mit einander verfoworen feven, fo follte fie bie gange Ratheverfammlung aufbeben, und in einem engern Ausfouffe eigenmachtig über ben freitigen Urtitel ven figen. In biefem engern Ausschuffe, ben mon bie

<sup>\*)</sup> Stead. L. II. 49. mib L. I. 51.

Die Ronfulta nannte, fagen ber Bifchof' both Mrras, ber Prafibent Biglius und ber Graf von Barlaimont. Chen fo follte fie berfab ren, wenn bringende Ralle eine rafchere Entibliegung erforberten. Bare biefe Anftalt nicht bas Bert eines willfutlichen Defpotismus gemefen : fo tounte bielleicht die vernünftigfte Staatstunft fe rechtfertigen und felbit bie republikanische Krepheit fie bul ben. Ber großen Berfammlungen, wo viele Drie vatverbaltuiffe und Leidenschaften mit einwirfen, wo bie Menge ber Borer ber Gitelfeit und bem Ebrgeize bes Redners einen ju prachtigen Gpielraum gibt, und die Varteven oft mit ungezogener Beftfefeit burcheinander fturmen, fann felten ein Rathefdluß mit berjenigen Ruchternheit und Reife gefaßt werben, wie noch mobl in einem engern Birtel geidiebt, wenn die Mitglieber gut gemablt find. Richt gu gebenten, daß ber einer gabireichern Menge mehr beidrantte ale erleuchtete Robfe porausinfeben find, bie burd bas gleiche Recht ber Stimmen die Debrbeit nicht felten auf Die Seite ber Unvernunft lenten. Gine zwepte Marime, melde die Stattbalterinn in Ausabung bringen follte, war biefe: biejenigen Glieder bes Rathe, welche gegen eine Berordnung geftiment batten. nachbrudlich anzuhalten, biefe Beroebnung, wenn Me bie Sberband behalten, eben 'fo beteitwillig gu beforbern, als wenn fie ihre eifrigften Berfechter gemefen maren. Daburd murbe fie nicht nur bas Soillers fammil. Berte. XIL

Bolf über die Urheber eines falchen Sefenes in Ummissenheit erhalten, sondern auch den Privatgezanten der Mitglieder steuern und ben der Stimmengebung eine größere Krepheit einführen \*).

Aller biefer Furforge ungeachtet batte Phis livy bie Niederlande niemals rubig verlaffen tonnen, fo lange er bie Obergewalt im Stagterathe und den Gehorfam der Provingen in ben Sanden bes verbachtigen Abels mußte; um alfo auch von biefer Seite feine Rurcht an berubigen und fic ane gleich ber Statthalterinn ju verfidern, unterwarf er fie felbit, und in ibr alle Rechtsangelegenbeiten ber bobern Ginfict bes Bifchofe von Arras, in welchem einzigen Manne er ber furchtbarften Robale ein hinreichendes Gegengewicht gab. fen murbe bie Bergoginn, ale an ein untrugliches Orgfel ber Majeftat, angewiesen, und in ibm machte ein ftrenger Auffeber ihrer Bermaltung. Unter allen gleichzeitigen Sterblichen mar Granvel la die einzige Ausnahme, die bas Miftrauen Philipps bes 3mepten erlitten ju baben fceint; weil er biefen in Bruffel wußte, tonnte er in Segovien fcblafen. Er verlief bie Dieberlande im September bes Jahre 1559; ein Sturm verfentte feine flotte, ba er ben Laredo, in Bidcapa, gerettet and Sand flieg, nub feine finftre Rreube banfte bem erhaltenben Gotte burd ein ab

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. L. E. I. 51.

schenliches Gelübbe. In die Sande eines Priesters und eines Weibes war das gefahrliche Steuer der Riederlande gegeben, und der seige Eprann entwischte in seinem Betstuhle zu Madrid den Bisten und Klagen und Verwünschungen seines Bolts \*).

<sup>\*)</sup> Wag. G. b. v. Mieberlande, III. Banb. 27. 28.

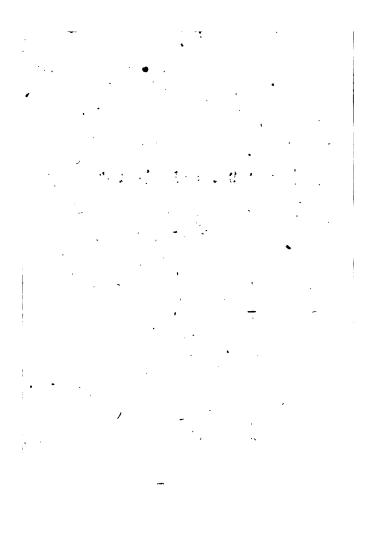

## Rarbinal Granvella.

Anton Verenot, Bifchof von Arras, nachberiger Erzbifchof von Medeln und Metropolitan ber fammtlichen Rieberlande, den und ber Sas feiner Beitgenoffen unter bem Ramen bes Rarbinals Granvella veremigt bat, murbe im Sabr 1516 ju Befangon, in der Grafichaft Bure aund, geboren. Gein Bater, Ricolaus De renot, eines Gifenschmidts Sohn, hatte fich burch eignes Berbienft bis jum Geheimschreiber ber bermainn Margaretha von Savoven, damalis ger Regentinn ber Rieberlande, emporgearbeitet; bier wurde er Karl bem Kunften als ein fåbiger Geschäftsmann befannt, Der ibn in feine Dienfte nahm und ber ben wichtigften Unterhandlungen gebrauchte. Swanzig Jahre arbeitete er im Rabinette bes Raifers, belleibete bie Burbe fele nes Gebeimenraths und Siegelbewahrers, theilte alle Staatsgeheimniffe biefes Monarchen, und ermarb fich ein großes Bermogen \*). Seine Bur-

<sup>\*)</sup> Meteren Go. Strod. 47.

ben, feinen Ginfius und feine Staatstunft erbte Anton Perenot, fein Gohn, ber fcon in frus ben Jahren Proben der großen Rabigfeit ablegte, die ibm nachber eine fo glorrtiche Laufbabn geöffnet bat. Anton batte auf verichiebenen boben Schulen bie Talente ausgebilbet, womit ibn bie Ratur fo verschwenberisch ausgestattet batte, und Bendes gab ibm einen Vorzug vor feinem Pater. Bald zeigte er. daß er fich burch eigne Rraft auf bem Diabe behaupten tounte, worauf ibn frembe Berbienfte geftellt hatten. Er mar vier und amansig Jahre alt, ale ibn ber Raifer, ale feinen Bevollmächtigten, auf die Rirdenversammlung au Eribent Schiedte, und bier ließ er bie Erftlinge feis ner Beredtsamteit boren bie ibm in ber Rolge eine so große Obergewalt über zwen Ronige gab #). Rarl bediente fich feiner noch ben verichiedenen fcmeren Gelandtichaften, bie er mit bem größten Benfalle feines Monarden beendigte, und ale ends lich biefer Raifer feinem Cobne bas Scepter über= ließ, machte er biefes toftbare Gefchent mit einem Miniften vollfommen, ber es ihm fibren balf.

Gegnvella eröffnete feine neue Lanfbahn gleich mit dem größten Meisterstücke feines politisichen Gnied, von ber Snade eines folden Aaters in die Bunft eines folden Sohnes fo leicht hin- übertreiteten. Balb gelang es ihm, sie in ber

<sup>\*)</sup> Il. G. b. vereinigten Mirberlaube. H. Banb. 526.

Ehat zu verdienen. Ber der geheimen Unterhands lung, welche die hrezoginn von Loth ringen 1558 zwischen den franzonschen und spanischen Ministern in Peronne vermittelt hatte, entwerf er mit dem Karbinat von Lotheringen die Verschwörung gegen die Protestanten, welche nachber zu Chatrau-Cambresiä, wie and er an dem Friedendgeschafte mit arbeitete, zur Reife gebracht, aber eben dort auch verratben wurde.

Ein tiefbringenber, wiehumfaffenber Berftand. eine felbene Leithtigfeit in verwickelten großen Bes fchaften, die ausgebreitette Gelehrfamleit mar mit lafttragendem Rleife und nie ermudender Gebulb. des unteraebmenbite Benie mit bem bebathtlichlient Maftbinengange in biefem Manne munderbar vereinigt: Tage und Rhote, folgfied und nuchtern. fand ibn ber Strat: Bichtiges und Geringes murbe mit gleich gemiffenhaftet Sorgfalt von ihm gemo: gen. Richt felten beschäftigte er funf Gefretare augleich und in verschiedenen Sprachen, beren er fieben gerebet, baben foll. Bas eine prufende Bernunft langfam gur Reife gebracht batte, gewann Braft und Anmuth in feinem Dannbe, und bie Babrheit, von einer machtigen Suade begleitet, ris gewaltsam alle Borer babin. Seine Treue war unbestechlich, emeil feine ber Leibenschaften, welche Menichen von Menichen abbangig machen, fein Gemuth versuchte. Mit bemundernsmurbiger Scharfe bes Geifted burchfpabte er bad Gemuth.

feines Beren, und erfannte oft in ber Diene Mon die gange Gebankenreibe, wie in bem vorangeididten Schatten bie nabenbe Geftalt. Mit bulfreider Runft tam er biefem tragern Geifte entgegen, bildete bie robe Geburt noch auf feinen Lippen jum vollendeten Gebanten, und gonnte ibm großmathig ben Rubm ber Erfinbung. Die fcmere und fo nubliche Runft, feinen eigenen Geift au ver-Heinern, fein Genie einem aubern leibeigen gumaden, berftand Granvella; fo berrichte er, weil er feine herrschaft verbarg, und nur fo tonnte Bhilipp ber 8mente beberricht werben. 811frieben mit einer fillen, aber grindlichen Gemalt. bafchte er nicht unerfattlich nach neuen Beiden berfelben, die fonft immer bas wunfchenswurbigfte Biel fleiner Geifter find: aber iebe neue Burbe Bleibete ibn, als ware fie nie von ibm gefchieben gewesen. Rein Bunder, bag fo außerorbentliche Eigenschaften ibm bie Bunft feines herrn gemans went aber ein wichtiges Bermadenis ber politifchen Bebeimuiffe und Erfahrungen, welche Rarl ber Runfte in einem thatenvollen leben gefammelt. und in diesem Ropf niebergelegt batte, machte ibn feinem Ehronfolger jugleich unentbehrlich. Elbstaufrieden biefer lettere auch feiner eigenen Bernunft zu vertrauen pflegte, fo nothwendia may es feiner furchtsamen foleidenben Bolitit, fic an einen überlegenen Geift angufdmiegen, und ihrer eianen Unentschloffenbeit burd Anfeben, frembes Bespiel und Observanz nachzuhelsen. Reine politische Begebenheit des königlichen hauses kam, so lange Philipp in den Riederlanden war, ohne Buziehung Granvella's zu Stande, und als er die Reise nach Spanien antrat, machte er der meuen Statthalterinn ein eben so wichtiges Soschenk mit diesem Minister, als ihm selbst von dem Kaiser, seinem Bater, in ihm hinterlassen worden mar.

So gewöhnlich wir auch bespotische Rarften ibr Bortrauen an Rregturen verschenten feben, bie fie and bem Staube gezogen, und beren Schopfer fie aleichiam find, fo vorzugliche Geben murben etforbert, die verschloffene Gelbftfucht eines Rarak terd, wie Philipp war, fo weit ju überwinden, das fie in Bertrauen, ia fogar Bertraulidieit iberging. Das leifefte Aufwallen bes erlaubte Ren Selbstgefühle, wodurd er fein Eigenthume recht auf einen Gebanten gurudguforbern gefchie nen batte, ben ber Ronig einmal zu bem feinigen geabelt , batte bem Dinifter feinen gangen Gim fing getoftet. Es war ibm vergonnt, ben niebrigften Leidenschaften, ber Wollnft, ber Babfnot, ber Racbegierbe, au bienen, aber bie eimige, bie ibn wirklich befoelte, bas füße Bewuftfenn eigner Us berlegenheit und Rraft, mußte er forgfaltig vor bem arambbuilden Blide bes Defroten verbullen. Freywillig begab er fic aller Borguge, bie er eigenthumlich befde, nm fle von ber Grogmuth bes Ronied gum gwerten Male gu einthfatrgent. "Gefte Blatt burfte aus teiner andern Quelle, als biefer, fliefen, tein andrer Menich Ampruch ; auf feine Danfharteit baben. Den Burnur, ber ibm von Mom aus gefenbet mar, teate er nicht eber anald bie bie donigliche Bewilliaung aus Sunnen antanete icinbem er ibn au ben Stufen bestelmens mieberlente, fcbien: er ibn gleichfam erft auch ben Banben ber Majeftat ju erhalten \*). . 28eniner Stantomann, ale et, errichtete fich Bergog Alba eine Tropbae in Antwerpen, und fcbrieb unter Me Siege, bie er als Bertheng ber Krone gemannen , feinen eigenen Damen .- aber Alba, nahm die Mugnade feinds Berru mit rind Breb. 4.Et hatte mit frevelnber Sand in bas Regale ber Reone gegriffen, ba er numiftelban anibet Quelle ber Unfterblichleit iconfte.

Drepmal wechselte Mranvella seinen herrn, und drepmal gelang es ihm; die hochte Gunft zu ersteigen. Mit eben der Leichtigkeit, womit er den gegründeten Stolz eines Geldstetrscherd und den sproben Egolomus eines Despoten geleitet hatte; wußte er die zutte Eittlieit eines Weides zu handhaben. Seine: Geschäfte mit der Regenstinn wurden meistentheils, selbst wenn sie in Cinem hause depfammen waren, durch Billets absgehandelt, ein Gebrauch, der sich noch ans den

Statem Mit & ft Statembe Rabers & Benfchoeiben foll. Beten bir Stotthelterinn ind Gebringe tom, muri ben bergleichen Billete awiften bem Minister und ihr, oft von Stunde au Stunde, gewechfeit. Babre fdeinlich ermablte er biefen Weg, um bie machfame Giferfucht: ber Abels au betrügen, ber feinen, Mine fluß auf bie Megentinn pichtigang feinen folltas vielleicht, planitte er auch burch biefes Wittel feine Mathibiline fitt bie Lestere bauerhafter, su: machen; und, fich im Rothfalle mit biefen foriftlichen, Benas miffen genen Befchulbianng an beden: Mber bie Bediensteit ibes Abeld machte, biefe Borfitht um: South, and halb warred in allem Drovingen befannt. baf nichts obne ben Minister Geschebe. vollendeten (Staatomannes, für Monarchieni, bie: fic bem. Demotiemne nebern, aber burchaus feine far Republiten; die Könige haben. Inisthen dem Thron und bem Beichtflubl' erzogen, faunte er feine anbern Berbaltniffe unter Menichen a alie berrideft: und Muterwerfung, und bas jummingenber Gefühlt Teiner mianien Mebetlegenheit: fit beiben: Mietefchenbebachtunni Seiner Steatelunft, feblte Gefcharinigfoil; hie. einis tine-Lugend, die ihr bier mentlebriff mars n. Er mar tochfahrend und freib, und bewaffneten mit ber foniglichen Rollmade bie natürliche: Beftigfrie feiner Gemutheart, und bie Leibenfchaften feines geiftlichen Standes. 3. In bes Intereffe ber Krone billte er feinen eignen Chrgeis und machte bie Eren-

.nung awiften ber. Nation und bem Rerige unbellbar, weil er felbit ibm bann unentbehrlich blieb. Un bem Abel rachte er feine eigne niebrige Mbfunft, und wurdigte, nach Art aller berfenigen, bie bas Glud burd Berbienfte gezwungen, Die Borning ber Geburt unter biefenigen berutter, woburd er geftiegen mar. Die Droteffenten fennten ion als thren unverfichulichten Reins; alle Laften, melde bas Lanb brudten, wurden ihm Schulb go geben, und alle brudten befto unleiblicher, weil fie von ihm tamen. Ja, man beschulbigt ibn fogar, bas er tie billigeon Gefinnungen, bie'bas beingenbe Anthegen ber Staaten bem Monarden enblich: ub gelodt batte, aur Strenge gurudegefaftet babe. Die Mieberlunde verfindten ibn, ald ben forertichten Boind ibred Arecheitent, and noch ecften thebeber alles Cients, welches nachter über fie getommen ift \*). ""1589. Offenbar batte Birt fi pu ble Boutin gen mach gut geitig verlaffen. Die gewen Dagregela ber Megierung, wuren biblem Belte mach un fermi. med fenntein burch ibn "alleine Genftion und Radihand erhalbenes: bie werten Mafchinen, bie et frieben lief, muften barnt eine gefatchtete Barbe Sund fu Bang sebraht; thre enften Weivegungen miner . alle semartet, and burch Obfervaus erft nefichert men ben: Jest fellte er biefen Minifter allen: Riften.

<sup>&</sup>quot; ) Straf. Bod. L. E. M. of at high so in the high ha

schaften bloß, die auf einmal die Fesseln der toniglichen Gegenwart nicht mehr fühlten, und überließ dem schwachen Arme eines Unterthans, woran selbst die Majestät mit ihren mächtigsten Stühen unterliegen konnte.

Swar blubte bas Land, und ein allgemeiner Boblitand ichien von bem Glude bes Friebens an gengen, beffen es targlich theilhaftig worden mar. Die Rube des außern Anblicks tauschte bas Auge aber fie war nur fceinbar, und in ihrem ftillen Schofe loberte bie gefährlichfte Bwietracht. Wenn bie Religion in einem Lande wantt, fo mantt ffe nicht allein; mit bem Beiligen batte ber Muthwille angefangen, und endigte mit bem Profanen. Der gelungene Angriff auf die Bierarchie batte eine Recheit und Lafternheit erwect, Antoritat aberbaupt anantaften , und Gefebe , wie Dogmen, Vaichten, wie Meinungen, au prufen. Dielet. fanatifche Muth, ben' man in Angelegenheiten ber Emigfeit uben gelernt, tonnte feinen Gegenftanb wechfeln; biefe Geringichabung bes Lebene unb El genthums furchtfame Burger in tollfabne Empoter verwundeln. Eine bevnabe vierzig Jahre lange weibliche Regierung hatte ber Ration Raum gegeben, ihre Krepheiten geltend zu machen; anhaltenbe Rriege, welche bie Mieberlande ju ihrem Schaw plate machten, batten eine gewiffe Licenz eingo! führt, und bas Mecht ber Startern fan die Stelle ber baraerlichen Debnung gernfen. Die Provingen

waren von fremben Abentennern und Sichhtlingen angestült, lauter Menschen, die fein Saterland, keine Familie, kein Cigenthum mehr band, und die noch den Samen des Aufruhrs aus ihrer unglidelichen heimath herüberbrachten. Die wiederholten Schauspiele der Marter und des Lodes hatten die garten Faben der Sittlichkeit geriffen, und dem Karafter der Nation eine upnatürliche harte gergeben.

Dennoch marbe bie Emporung nur fchichtern und ftill am Boben getrochen fenn, batte fie an bem Abel nicht eine Stube gefunden, woren fie fundtber emparities. Rarl ber Gunfte batte bie nieberlandischen Großen vermobnt, ba er fie gu Theilhabern feines Anbmd: machte, ibren Rationalftolg burch ben partepifchen Borgug nabrte, ben er ihnen vor bem taftilianifden Abel gab, und ibrem Ebrgeize in allen Theilen feines Reiche einen Schauplan aufichlof. 3m lettern frangifichen Rriege batten fie um feinen Cobn biefen Borang mintlich verdient; bie Bortheile, die ber Ronia aus bam Arieben von Chateau : Cambreffs erntete , ma: ren größtentheils Berle, ihrer Tanferfeit gemefen. und jest vermisten fie mit Empfinblichfeit ben Dant. worauf fie fo auverlichtlich gerechnet batten. Es. fam ban, bag burch ben: Abgang bes beutichen Raiferthums , von ber: (panifchen . Monarchie und ben minber, friegerifchen Geift ber neuen, Regierung ihr Wirfungefreip überhaupt perfleivert und auser

außer ihrem Baterlande wenig mehr an gewinnen war. Philipp ftellte jest feine Spanier an, mo Rarl ber Runfte Rieberlander gebrandt batte. Alle jene Leibenschaften, welche bie vorhergebende Regierung ber ihnen erwedt und beschäftigt batte, brachten fie jest in ben Frieben mit; und biefe augellosen Eriebe, benen ibr rechtmäßiger Gegenstand fehlte, fanden ungludlicher Beife in den Beschwerben bes Baterlanbes einen anbern. Rest gogen fie die Anspruche wieder aus ber Bergeffenbeit bervor, bie auf eine Beitlang von neuern Leidenschaften verbrangt worden maren. Ben ber letten Stellenbefebung batte ber Ronig bennabe lauter Difvergungte gemacht; benn auch biejents gen, welche Memter befamen, waren nicht viel aufriedener, ale bie, welche man gang überging, weit fie auf beffere gerechnet batten. Bilbelm von Dranien erhielt vier Statthaltericaften, andre Pleinere nicht einmal gerechnet, die ausammengenommen ben Berth einer fünften betrugen; aber Bilbelm batte fich auf Brabant und Rlandern hoffnung gemacht. Er und Graf Eg mont ver: gaffen, mas ihnen wirtlich zu Theil geworben, und eringerten fich nur, baß bie Regentschaft für fie verloren gegangen war. Der größte Theil bes Mbels batte fich in Schulben gefturat, ober von ber Regierung bagu binreifen laffen. Rest, ba ibnen bie Auslicht verschloffen murbe, fich in einträglichen Memtern wieder ju erholen, faben fie Schillers fammtl. Werte. XII. 11

fo auf einmal bem Mangel bloggestellt, ber um so empfindlicher schmerzte, je mehr ihn die glanzende Lebensart des wohlhabenden Burgers ind Licht stellte. In dem Ertreme, wohin es mit ihmen gekommen war, hatten Biele zu einem Berbrechen selbst die Hande geboten; wie sollten sie also den verführerischen Anerdietungen der Ralvinisten haben Eroh bieten können, die ihre Fürsprache und ihren Schuh mit schweren Summen dezahlten! Wiele endlich, denen nicht mehr zu helsen war, fanden ihre lehte Justucht in der allgemeinen Verwüstung, und stunden jeden Angenblick sertig, den Feuerbrand in die Republik zu wersseut.

Diese gefährliche Stellung ber Semuther wurde noch mehr burch die unglüdliche Nachbarschaft Frantreiche verschimmert. Bas Philipp für die Provinzen zu fürchten hatte, war dort bereits in Erfüllung gegangen. In dem Schickale bieses Weiche konnte er das Schickal seiner Niederlande vorbildlich angefündigt lesen, und der Geist des Aufruhrs konnte dort ein verschiprerisches Muster sinden. Aehnliche Zufälle hatten unter Franz dem Erften und Heinrich dem Andern den Samen der Neuerung in dieses Königreich ge-

<sup>\*)</sup> Vita Will. T. H. vid. Recueil des Troubles de Paye. ... bas, p. Hopper. 22. Sira. 47

ftreut ? eine abnliche Raseren der Verfolgung und ein abnlicher Geift ber Kaftion batte fein Bache. thum beforbert. Rest rangen Sugenotten und Ras tholiten in gleich zweifelhaftem Ranupfe, muthenbe Partepen trieben die gange Monarchie aus ihren Angen und führten biefen machtigen Staat gewaltsam an ben Rand feines Untergange. Sier wie bort fonnten fich Gigennus, Berrichfucht und Bartengeift in Religion und Vaterland bullen, und bie Leibenschaften weniger Burger bie vereinigte Nation bewaffnen. Die Grenze berber Lander ger-- Nießt im mallonischen Rlandern : ber Aufruhr tann, wie ein gehobenes Meer, bis bieber feine Wellen werfen - mird ihm ein Land den Uebergang ver-Tagen, beffen Sprache, Sitten und Rarafter gwis fchen Gallien und Belgien manten? Roch bat bie Regierung feine Mufterung ihrer protestantifchen Unterthanen in diefen gandern gehalten - aber bie wene Sefte, weiß fie, ift eine gufammenbangenbe ungeheure Republit, bie burch alle Monarchieen ber Christenbeit ihre Burgeln breitet, und die leifefte Erfdutterung in allen Cheilen gegenwartig fiblt. Ce find brobenbe Bultane, bie ; burch un terirbifche Gange verbunden, in furchtbarer Some pathie ju gleicher Beit fich entzunden.! Die Die berlande mußten allen Wolfern geoffnet fevn, meil fie allen Wolfern lebten. Konnte er einen bandeltreibenden Staat fo leicht, wie fein Gras nien follegen? Wenn er biefe Provingen von bem

Irrglauben reinigen wollte, fo mußte er bamit aufangen, ihn in Frantreich ju vertigen \*).

Go fand Granvella bie Rieberlande beym

Antritt seiner Berwaltung (1560).

Die Ginformigfeit des Papfithums in biefe Lander jurudguführen, die muberrichende Gemalt bes At .! und ber Stande gu brechen, und auf ben Erummern ber republikanischen Frenheit bie tonigliche Macht zu erbeben, war die große Angelegenbeit ber fpanischen Bolitif, und ber Auftrag bes neuen Ministers. Aber biefem Unter: nehmen ftanben Sinderniffe entgegen, welche au beffegen neue Bulfemittel erbacht, neue Dafcinen in Bewegung gefest werben mußten. ichienen die Inquifition und die Glaubensehifte bin: reichend au fenn, ber feberifden Auftedung au wehren; aber diefen fehlte es an Aufsebern und jener an binlanglichen Wertzeugen ihrer ausgedebn: ten Berichtsbarfeit. Doch beitanb fene urfprung: liche Rirdenverfaffung aus den frubern Beiten, mo Die Probingen weniger vollreich maren, Die Rirche noch einer allgemeinen Rube genoß und leichter aberfebent werden tonnte. Gine Reibe mehrerer Jahrhunderte, welche bie gange unere Geffalt ber Provingen vermandelte, hatte dieje form ber Bierardie unverandert gelaffen, welche außerbem, burch bie besondern Drivilegien ber Brovingen, vor der

<sup>\*)</sup> Strad. L. III. 71. 72. 25.

Willelt ihrer Beberricher geschütt mar. Alle fie: bengebn Provingen waren unter vier Bifchofe ver: theilt, welche gu Arras, Cournan, Cambran und Utrecht ihren Gis batten, und den Erzftiften von Rheims und Roln untergeben maren. 3mar batte iden Bbilipp ber Gutige, Bergog von Burgund, ben junehmender Bevolferung biefer ganber, auf eine Erweiterung ber Biergrois gebacht, bie: fen Entwurf aber. im Raufche eines uppigen Lebens wieber verloren. Rarl ben Rubnen entrogen Chraeis und Eroberungssucht den innern Angeles genheiten feiner ganber, und Darimilian batte fcon ju viele Rampfe mit ben Stanben, um auch noch biefen zu magen. - Gine fturmische Regierung unterfagte Rarl bem Runften bie Ausführung diefes weitlaufigen Dlans, welchen nunmehr Dbis lipp ber 3mente als ein Vermachtniß aller die: fer Kurften übernabm \*). Jest war ber Beitpunkt erschienen, wo die bringenbe Roth, ber Rirche biefe Renerung entschuldigen, und die Muse des Friebens ibre Ausführung begunftigen tonnte. ber angebeuern Boltsmenge, die fich aus allen Begenben Enropens in ben nieberlandischen Stadten sufammenbrangte; war eine Bermierung ber . Religionen und Meinungen entstanden, die von fo wenigen Angen unmöglich mehr beleuchtet werben tonnte. Beil die Babl ber Bifcofe fo gering

Burgund. 45. Strad. se-

war, fo mußten sich ihre Districte nothwendig: piet ju weit erstreden, und vier Menschen tounten ber Glaubendreinigung durch ein fo meites Gebiet nicht gewachsen fepn.

Die Gerichtsbarkeit, welche bie Erzbischofe von Roln und Rheims in den Niebertanden ausubten. war icon langit ein Anftos fur Die Megierung gewefen, die biefes Reich noch nicht als ihr Eigens thum anfeben fonnte, fo lange ber wichtigfte 3weig ber Gewalt noch in fremben Sanben mar. Ihnen Diefen zu entreifen. Die Glaubendunterfichumgen. burd neue thatige Werfzeuge zu beleben , und aus gleich die Bahl ihrer Anhanger auf dem Reichstage au verstarten, mar fein befferes Mittel, als bie Bischofe zu vermehren. Mit biefem Entwurfe ftien Obilipp ber gwente auf ben Thron: aber eine Neuerung in der Hiergrebie mußte den beftigften Wiberforud ben ben Staeten finben . obne melde fie jeboch nicht vorgenommen merben burfte. Mimmermehr, fonnte er voransfeben, murbe ber Abel eine Stiftung genehmigen, durch welche bie tonigliche Parter einen fo figrien Bumache befam, und ihm felbst bas Uebergewicht auf bem Reiche tage genommen murbe. Die Gintunfte, movon biefe neuen Bifcofe leben follten, mußten ben Mebten und Donden entriffen werben, und biefe machten einen ansebnlichen Theil ber Reichoftanbe aus. Dicht gu rechnen, baß er alle Drotestanten gu furde ten bette, bie nicht ermangelt baben murben, auf

bem Reichstage verborgen gegen ihn ju wirten. Die gange Angelegenheit murbe in Rom auf bas Beimlibfte betrieben. Frang Connoi, ein Price fter aus ber Stadt Lowen, Granvella's unterrichtete Rreatur, tritt vor Paul ben Bierten, und berichtet ihm, mie ausgebehnt biefe Lande fepen, wie gefegnet und menfcheureich, wie appig in ihrer Gludfeligfeit. Aber, fahrt er fort, im unmäßigen Genuß der Freiheit wird ber mahre Glaube vernachlaffigt, und bie Reber tommen auf. Diefem lebel gu ftegern, muß ber romifche Stubl etwas Außerorbentliches thun. Es fallt nicht fcmer, den romifden Bifchof gu einer Reuerung gu vermogen, die ben Rreis feiner eigenen Gerichtsbars feit erweitert. Paul ber Bierte fest ein Ge richt von fieben Karbinalen nieder, bie über biefe wichtige Angelegenheit berathichlagen muffen; bas Gefchaft, wovon ber Tod ihn abforbert, vollendet fein Nachfolger, Dius ber Bierte \*). willfommene Botichaft erreicht ben Ronig noch in Seeland, ebe er nach Spanien unter Segel gebt, und ber Minifter wird in ber Stille mit ber gefahrlichen Bollftredung belaftet. Die neue hierarchie mird befannt gemacht; (1560) gu ben bisheris gen vier Bisthumern find brepgebn neue ers richtet, nach ben fiebengebn Brovingen bes Lanbed, und viere berfelben gu Ergftiften erhoben. Scoff

Burgund. 45. Weteren 3 - Viel. Vie. T. L. St.

folder bifcheliden Gibe, in Entwerpen namlic, Bergogenbufd, Gent, Brugges, Dpern und Ris remonde, fleben unter bem Ergftifte au Decheln; funf andere , Barlem , Diddelburg , Leenwarben, Deventer und Groningen unter bem Ergftifte von Utrecht; und die vier übrigen, Arras, Tournap, St. Omer und Ramur, die Kranfreich naber liegen, und Sprace, Rarafter und Sitten mit biefem Lande gemein baben, unter bem Erzftifte Cambray. Mecheln, in ber Mitte Brabants und aller febengebn Provingen gelegen, ift bas Primat aller übrigen, und, nebft mehrern reichen abteven, Granvella's Belobuung. Die Eins funfte ber neuen Bisthumer werden aus ben Schäben ber Rlofter und Abteven genommen, welche fromme Bobltbatigfeit feit Jahrhunderten bier aufgebauft batte. Einige von ben Mebten felbit erlangen bie bifcoffiche Burbe, bie mit bem Befibe ibrer Riofter und Dralaturen auch bie Stimme auf bem Reichetage bepbehalten, bie an jene gebeftet ift. Mit jedem Bisthume find augleich neun Drabenden verbunden, welche ben geschickteften Rechtsgelehrten und Theologen verlieben werben, um bie Inquifition und ben Bifchof in ib= rem geiftlichen Amte gu unterftugen. 3men aus biefen, bie fic burd Renntniffe, Erfahrungen und unbescholtenen Bandel biefes Borgugs am mirbigften gemacht, find wirtliche Inquifitoren, und baben die erfte Stimme in ben Berfammlungen.

-.

Dem Erzbischofe von Mecheln, als Metropolitan aller flebenzehn Provinzen, ift die Bollmacht gegeben, Erzbischofe und Bischofe nach Billtur einseher abzusehen, und ber romische Stuhl gibt unt die Senehmigung \*).

Bu jeber andern Beit wurde bie Ration eine folde Berbefferung bes Rirdenwefens mit bantbarem Bevfalle aufgenommen baben, da fie binreis dend burd die Rothwendigfeit entschuldigt, ber Religion beforberlich und gur Sittenverbefferung ber Donde gang unentbebrlich war. Jest gaben ibr bie Werhaltniffe ber Beit bie verhaftefte Geftalt. Maemein ift ber Unwille, womit fie ems pfangen wird. Die Konftitution, ichreit man, ift unter die Rufe getreten, die Rechte ber Ration find verlett, die Inquifition ift vor den Thoren, bie ihren blutigen Gerichtshof, von jest an, bier, wie in Spanien, eroffnen wird; mit Schaubern - betrachtet bas Bolt biefe neuen Diener ber Billa tur und ber Berfolgung. Der Whel fieht bie monardifde Gewalt in der Staatenversammlung durch vierzehn machtige Stimmen verftartt, und bie feftefte Stube ber Rationalfrenheit, bas Gleichges. wicht der toniglichen und burgerlichen Macht; auf-

<sup>\*)</sup> Burg. 49. 50. Dinoth. de Bello civil. Belg. L. I. &. Grot: 15. Vit. Vigl. 84. Strad. 25, Reid. 6. Hopper Recueil des Troubles de Pays-bas in Vit. Vigl. T. II. 25. 28.

gehoben. Die alten Bischofe beklagen sich über Berminderung ihrer Sater und Einschrändung ihrer Diftritte; die Aebte und Mönche haben Macht und Einkunfte zugleich verloren, und dafür frenge Ausscher ihrer Sitten erhalten. Abel und Bolt, Lapen und Priester, treten gegen diese gemeinschaftlichen Feinde zusammen, und indem Alles für einen kleinen Eigenung kämpft, scheint eine, furchtbare Stimme des Patriotismus zu schallen \*).

Unter allen Provingen wiberfest fic Brabant em lauteften. Die Unverletlichfeit feiner Rix. denverfaffung ift ber michtigen Borrechte eines, bie es fich in dem mertwurdigen Frenheitsbriefe bes froblichen Einzuge vorbehalten; Statuten, bie ber Souverain nicht verleben fann, obne die Nation ibred Geborfams gegen ibn an ents binden. Umfonft behauptete bie bobe Soule an Lowen felbft, bag in ben fturmifden Beiten ber Rirde ein Drivilegium feine Rraft verliere, bas . in ihren rubigen Derioben verlieben worben fer. Durch Ginfabrung der nenen Bisthumer marb bas gange Gebäude ihrer Krepheit erschüttert. Dralaturen, welche jest au ben Bifcofen abergin: gen, mußten pon nun an einer andern Regel bienen, als dem Ruben ber Proving, beren Stanbe fle waren. Mus freven patriotifchen Burgern murben jest Bertzenge bes romifchen Stuble, und

<sup>44</sup> Grotius. 15. sq. Vita Vigl. T. H. 28. sq.

folgfame Mefdinen bes Erzbifcofe, ber ihnen. noch überdies als erfter Pralat von Brabant besfombere gu gebieten bette \*). Die Frenheit ber Stimmengebung mar bebin, weil fich bie Btichofe, ale bienftbare Muffaurer ber Rrone, Jebem furchterlich machten. "Der," hieß es, "wird es funfe tighin magen, por folden Aufsehern bie Stimme im Parlamente gu erheben, ober bie Rechte ber; Ration, in, ihrem Berfenn gegen bie ranberis fchen Griffe ber Regierung in Sous au nehmen? Sie werben die Sulfsquellen der Provinzen ausfpuren, und die Gebeimniffe unfrer Frenheit und unfere Gigenthume an die Rrone verratben. Den Beg au allen Ebrenamtern werben fie fverren : bold werden wie ihnen feile Soffinge folgen febena bie Rinder ber Auslander merben funftig bas Parlament befegen, und ber Gigennug ihrer Bonner wird ihre gebungenen Stimmen leiten. Belde Gewaltthatigfeit, fuhren bie Monde fort, Die beiligen Stiftungen ber Andacht umzufebren. ben unverlestichen Billen ber Sterbenben gu verbohnen, und, was fromme Milbthatigfeit in bie fen Archiven für die Ungludlichen nieberlegte, ber Ueppigfeit diefer Bifcofe bienen ju laffen, und mit-bem Raube ber Armuth ihren ftolgen Bomm ju verberrlichen?" Richt die Vebte und Monche allein, welche bas Unglud wirklich traf, burd

<sup>4)</sup> Abt von Afflingen.

Viefe Schniderung zu leiben, alle Familien, weiche bis zu den entfernteften Generationen himmuter mit irgend einem Scheine von Hoffnung fich schmebcheln tonnten, daffelbe Benefiz dereinft zu genießen, empfanden diesen Verluft ihrer hoffnung, als wenn sie ihn wirklich erlitten hatten, und der Schmerz einiger Pralaten wurde die Angelegenheit ganger Beschlechter \*).

In diesem allgemeinen Lumulte buben und bie Gefdichtschreiber ben leifen Gang Bilbelms son Dranien mabrnehmen laffen, ber Mefe burcheinanderfturmenden Leibenschaften einem Riele ents gegenzuführen bemubt ift. Auf fein Anftiften ge fcab es, bag bie Prabanter fic von ber Megentinn einen Wortführer und Befchiber erbaten, weil fie allein unter allen übrigen niebetlaubifden Unterthanen bas Unglud batten, in einer und eben der Verfon ihren Sachwalter und ihren herrn au vereinigen. Ihre Babl tonnte auf feinen aubern, als ben Bringen von Oranien fallen. Aber Granvella gerrif. biefe Schlinge' burch feine Besonnenbeit. "Ber biefes Amt 'erbalt," ließ er fich im Staaterathe verlauten , "wird boffentlich einsehen, daß er Brabant mit bem Ronige von Granien theilt \*\*)." Das lange Ausbleiben . der papftlichen Diplome, die eine Irrung amifchen

##) Strad. III. 80, 81.

<sup>\*)</sup> Burgundiue 55. 56. Vita Vigl. Tom. II. 24. Strad. 36.

hem romifden und fpanifden Sofe in Mom veradgerte, gab ben Dipvergnügten Raum, fich an einem 3wede ju vereinigen. Gang ingebeim fertigten die Staaten von Brabant einen außerorbentlichen Botichafter an Dins ben Bierten ab, ibr Gefuch in Rom felbft au betreiben. Gefandte murbe mit wichtigen Empfehlungefdreis ben von dem Dringen von Oranien verfeben. und betam ansebuliche Gummen mit, fich an bem Bater ber Rirche bie Bege ju babnen. ging von ber Stadt Antwerpen ein offentlicher Brief an den Ronig von Spanien ab, worin ibm bie dringenoften Borftellungen geschaben, biefe blubende Sandeleftadt mit biefer Renerung gu periconen. Sie ertennen, bief es barin, bag bie-Ablicht bes Monarchen die befte, und die Gins fenung ber neuen Bifcofe ju Aufrechthaltung ber mabren Religion febr erfprieglich fev; bavon aber fonne man die Auslander nicht überzeugen, von benen boch der Alor ibrer Stadt abbinge. fepen bie grundlofeften Geruchte eben fo gefährlich, ale bie mahrhafteften. Die erfte Gefandtichaft murbe von ber Regentinn noch zeitig genug entbedt und vereitelt; auf bie zwepte erhielt bie Stadt Antwerpen fo viel, daß fie bis gur perfonlichen Ueberfunft bes Ronigs, wie es bieß, mit ibrem Bifchofe vericont bleiben follte \*).

<sup>\*)</sup> Burgund. 60. 61. Meteren. 59. Vita Vigl. T. 19, 150. Strad: III. 79. Thuan. II. 488.

Antwerpens Bepfviel und Glide gab allen fibrigen Stubten, benen ein Bifchof jugebacht war, bie Lofung jum Biberfpruche. Es ift ein mert warbiger Beweis, wie weit bamale ber Sag go gen die Inquisition, und die Gintracht ber nieber: lanbifchen Stabte gegangen ift, baß fie lieber auf alle Bortheile Bergicht thun wollten, bie ber Gis eines Bifcofe auf ihr inneres Gewerbe nothwenbig verbreiten mußte, ale jenes verhafte Gericht burd ibre Bepftimmung beforbern, und bem Bortheile bes Bangen gumiber banbeln. Deventer, Muremonde und Leenwarden festen fich ftanbhaft entgegen und brangen (1561) auch gludfich burch; ben übrigen Stadten wurden bie Bifchofe, alles Wiberfpruchs ungeachtet, mit Gewalt aufgebrungen. Utrecht, Sarlem, St. Omer und Mibbels burg find von den erften, welche ihnen bie Thore öffneten; ihrem Bepfpiele folgten bie übrigen Stadte; aber in Medeln und Bergogenbufch wird ben Bifchofen mit fehr wenig Achtung begegnet. Ale Granvella in erfterer Stadt feinen feftis den Ginzug Bielt, erfcbien auch nicht ein einziger Ebler, und feinem Effumphe mangelte Alles, weil diejenigen ausblieben, über die er gehalten wurde \*).

Unterbeffen mar auch ber bestimmte Termin

O) Vita Vigl. T. II. Requeit des Troubles des Paye

verkoffen, auf welchen die fpanischen Truppen bas Land raumen follten, und noch mar fein Unichein au ihrer Entfernung. Dit Schreden entbedte man bie mabre Urfache biefer Bergogerung, und ber Argwohn brachte fie mit ber Inquisition in eine ungludliche Berbinbung. Der langere Aufents balt biefer Eruppen erschwerte bem Minifter alle abrigen Renerungen, weil er bie Ration machfam und migtraufch machte; und doch wollte er fic nicht gern biefes machtigen Berftanbes berauben. der ibm in einem Lande, wo ibn Alles baste, und ber einem Auftrage, wo ibm Alles widerfprach. unentbebrlich foien. Endlich aber fabe fic die Regentinn burd bas allgemeine Murren gewungen , bev bem Ronige ernftlich auf die Burudnabe me biefer Eruppen au bringen. Die Provingen. foreibt fie nach Mabrid , baben fich einmitbig er-Flart, bag man fie nimmermehr bagu vermogen murbe, ber Regierung die verlangten außererbent. lichen Steuern zu bewilligen, fo lange man ihnen bierin nicht Wort bielte. Die Gefahr eines Mufftanbes mare bey weitem bringenber, als eines Heberfalls ber frangofifden Protestanten, und wenn in ben Niederlanden eine Emporung entflunde, fo maren biefe Truppen boch zu fomach , ihr Einhalt an thun, und im Soate nicht Gelb genug, um nene zu werben. Roch fuchte ber Ronig burch Bergogerung feiner Untwort wenigftens Beit gu gewinnen, und bie wiederholten Borftellungen ber

Regentinn wurden noch fruchtlos geblieden fepn, wenn nicht, jum Glud der Provinzen, ein. Berluft, den er kürzlich von den Lürken erlitten, ihn genothigt hatte, diese Ernppen im mittelländischen Meere zu branchen. Er willigte also endlich in ihre Abreise; sie wurden in Seeland eingeschifft, und das Inbelgeschrep (1561) aller Provinzen begleitete ihre Segel\*).

Unterbeffen berrichte Granvella bennahe unumschränkt in bem Staatsrathe. Alle Memter, weltliche und geiftliche, murden burch ihn verge: ben; fein Gutachten galt gegen bie vereinigte Stimme ber gangen Versammlung. Die Statt: batterinn felbit ftand unter feinen Gefegen. batte es einzurichten gewußt, baß ihre Beftallung nur auf swep Jahre ausgefertigt murbe, burch welchen Runftgriff er fie immer in feiner Gewalt bebielt \*\*). Selten geschab es, daß man ben übris gen - Mitaliebern eine Angelegenbeit von Belang sur Berathichlagung vorlegte, und wenn es ja einmal vortam, fo waren es langft icon befchlof: fene Dinge, wogu man bochftene nur bie unnübe Kormalitat ihrer Genehmigung verlangte. Burbe ein toniglider Brief abgelefen, fo batte Biglins Befehl, biejenigen Stellen binmeganlaffen, welche ibm

<sup>\*)</sup> Strad. 61. 62. 65.

<sup>\*\*)</sup> Meteren Gi. Burgund. 57.

toni ber Minifter unterftricen batte. Es gefcab namlich oftere, bas biefe Briefwechfel nach Spanien die Bloke bes Staats oder die Besorgniffe der Statthalterinn fichtbar machten, wovon man Dib glieber nicht gern unterrichten wollte, in beren Erene ein Mistrauen au fesen war. Erug ed fic su, daß bie Barteven dem Minister überlegen. wurden, und mit Rachbrud auf einem Artitel beftanden, ben er nicht wohl mehr abweisen fonnte, fo fchidte er ibn an bas Minifterium ju Mabrib sur Entideidung, wohned er wenigsteus Beit ge mann und ficher mar, Unterftubung ju finden \*). Den Grafen Barlaimont, ben Drafibenten Riglins und wenige Andre ausgenommen, wo ren alle übrige Staatsrathe entbehrliche Kiguran ten im Senate, und fein Betragen gegen fie rich tete fich nach bem geringen Werthe, ben er auf ibre Freundschaft und Ergebenbeit legte. Rein Bunder, bag Menfchen, beren Stoll burd bie fomeidelbafteften Aufmertfamteiten fouverainer Sin ften fo außerft vergartelt mar, und benen bie ebm furchtebolle Ergebenbeit ibrer Mitburger als Gob tern bes Baterlanbes opferte, biefen Eres eines Dlebejere mit bem tiefften Unwillen empfam Ben. Biele unter ihnen batte Granvella nem fonlich beleibigt. Dem Bringen von Deanien war es nicht unbefannt, bag er feine Beirath mis

<sup>4)</sup> Meteren 61.

Caillers fammil, Berle, XIL.

ber Bringeffinn von' gotbringen bintertrieben und eine andre Berbindung mit ber Pringeffinn von Sach fen rudgangig ju machen gefucht batte. Dem Grafen von Soorn batte er die Statt halterichaft uber Beldern und Butphen entzogen, und eine Abten, um bie fic ber Graf won Es mont für einen Bermendten bemubte, für fich behalten. Geiner Heberkigenheit gemiß, bieit er es der Mube nicht einmal werth, bem Abel bie Beringichatung ju verbergen, welche bie Richt= fonur feiner gangen Berwaltung war; Bilbelm non Dranien war ber Gingige, ben er feiner Berfiellung noch murbigte. Wenn er fic auch mirflich über alle Gefete ber Burcht und bes Uns flands binmeggerudt glaubte, fo binterging ibm bier bennoch fein anversichtlicher Stola, und et. fehlte gegen bie Staatstunft nicht meniger, als er gegen bie Befcheibenbeit fünbigte. Comertia. tonnte, ber damaliger Stellung ber Dinge, eine Schlimmere Magregel von der Regierung Deobactet werben, ale biejenige mar, ben Abei bintangnfeben. Es ftand ber ibr, feinen Reigungen zu fomeideln, ihn binterliftig, und unwiffenb far thren Plan ju geminnen und die Frenheit ber Ration burch ibn felbft unterbruden au laffen. Sest erinnerte fie ibn, febr gur Ungeit, an feine Mflich= ten . feine Barbe und feine Rraft , nothigte ibn. felbft, Patriot ju fenn, und einen Chraeix, ben fie unüberlegt abwied, auf die Geite ber mabren

Guife au folgen. Die Glaubeneverorbnungen burdaufeben , batte fie ben thatigften Berftanb der Statthalter nothig: tein Wunder aber, bag biefe menig Gifer bemiefen, ibr biefen Bepftand gu leis ften. Bielmebr ift ed bocht mahrscheinlich, bag fig in der Stifle baran arbeiteten, die Sinderniffe, bes Miniftere au baufen und feine Dagregeln umautebren, um burch fein folimmes Glud bas Der- ; trauen bes Ronige ju wiberlegen und feine Bermaltung dem Spotte Preis ju geben. Offenbar find ber Canigleit ihres Gifers die fonellen Korts foritte auguschreiben, welche die Reformation, tros iener fcredlichen Ebifte, mabrent feiner Regent= fcaft, in ben Rieberlanden gemacht bat. Des Abels verfichert, batte er bie Buth bes, Pobeld. verachtet, bie fich fraftlos an ben gefürchteten Schranten bes Thrones bricht. Der Schmerz bes Burgers verweitte lange Beit gwifchen Ehranen und fillen Seufgern, bis ibn die Runfte und bas Berfviel ber Ebeln bervorlodten \*).

Indeffen wurden ben der Menge der neuen Arbeiter (1561, 1562) die Glaubensuntersuchungen mit neuer Thatigkeit fortgefeht, und den Editten gegen die Reber ein fürchterlicher Gehorfam geleis ftet. Aber dieses abscheuliche heilmittel hatte den Beltpunkt überlebt, wo es anzuwenden senn mochte:

Gret. 8 - 14. Strad. 51.

gunftigern Beitpuntte entgegen faben, es laut gu thun ?) ?

Diefe Entbedung beunruhigte bie Regentimn aufs Meußerfte. Der fcblechte Geboriam gegen bie Ebifte, bas Bebarfnif bes erfcopften Schapes, welches fie nothigte, neue Steuern auszuschreiben, und bie verbachtigen Bewegungen ber Rugenvillen an ber frangofifden Grenze bermehrten noch ibre Befummerniffe. Bu gleicher Beit erhalt fie Befeble von Madrid, amentaufent nieberlandifche Reiter ju bem Beere ber Roniginn Dautter in Kranfreich flogen zu laffen, bie in bem Bedrange niffe des Religionstriege ihre Suffucht ju Philipp bem 3 menten genommen batte. Jebe Angele= genheit bes Glanbens, welches gant fie auch betraf, mar Philipp's eigene Angelegenheit. Er Tublte fie fo nabe, wie irgent ein Schicfal feines Saufes, und ftand in diefem Kalle ftete bereit, fein Gigentbum frembem Beburfniffe aufzuspfern. Wenn es Eigennus war, mas ibn bier leitete, fo war er wenigstens toniglich und groß, und bie Bubne Saltung biefer Maxime gewinnt wieber an unfrer Bewunderung, mas ihre Berberblichfeit an unfrer Billigung verloren.

Die Statthalterinn eröffnet bem Staatsratse ben toniglichen Willen, wo fie von Seiten bes

Burgund. 55. \$4. \$5. Strad. L. III. 75. 76. 77.
 Binoth, 46 Belle elvil. Belgic. L. I. 35.

Weld bem beftigften Widerftund finbet. Die Beit ertlaren Graf Egmont und Pring von Dra--nien, mare jest febr übel gemählt, die Rieder lands von Truppen zu entblogen, wo vielmehr Miles bagu riethe, neue ju werben. Die nabou Bewegungen Kranfreiche broben jeben Augenblie einen Ueberfall, und die innere Gabrung der Drovinzen forbre jest mehr, als jemals, die Regierung jur Badfamfeit auf. Bis jest, fagten fie, baben die beutiden Protestanten dem Rampfe ih: ver Glaubensbtuder mußig augefehen; aber merden - fie es auch noch bann, wenn wir die Macht ihrer Reinde burd unfern Bepftand verftarten? Werden wir nicht gegen und ihre Rache weden und ihre Baffen in ben Norden der Niederlande rufen? Bennahe ber gange Staaterath trat diefer Meinung ben; die Vorstellungen waren nachbrudlich und nicht zu miberlegen. Die Statthalterinn felbft. mie ber Minister, muffen ibre Wabrheit fublen. und ihr eigner Bortheil icheint ihnen bie Bollgie hung des toniglichen Befehls ju verbieten. Golften fie burd Entfernung des größten Theils der Armee ber Inquifition ibre einzige Stube nebmen. und fich felbft, ohne Benftand, in einem aufruhrerifden Lande, ber Billfur eines troBigen Aldels wehrlos überliefern? Inbem die Regentinn, gmis fchen dem foniglichen Billen, bem bringenden Anliegen ihrer Ratbe und ihrer eignen Furcht getheilt, nichts Entfcheidenbes gu beschließen magt

febt 您ilbelm von Dranfen enf; und brink in Borichlag, Die Generalftagten in verfammeln. Dem fonialiden Anseben tonnte lein tobtiderer Streich wiberfahren, als biefe Ausiehung ber Ration, eine in bem iebigen Moment ifo verführeris fche Erinnerung an ihre Gewalt und ihre Rechte. Dem Minifter entging bie Gefahr nicht, bie fic aber ibm ansammengog; ein Bint von ibm erinmert bie Bergoginn, Die Bergthichlagung abanbres den, und die Sigung aufzuheben. "Die Regierung," foreibt er nach Mabrid, "tann nicht nachtheiliger gegen fich feibft banbein, ale menn fie augibt, baf bie Stanbe fic verfammeln. Gin folder Schritt ift au allen Beiten miglich, weil er Die Nation in Bersuchung führt, bie Rechte ber Arone au prufen und einzuschränten : aber jest ift er bremal verwerflich, jest, ba ber Geift bes Auf: - rubre icon welt umber fic verbreitet bat, jest, wo Die Aebte, über ben Betluft ihrer Gintanfte aufgebracht, nichts unterlaffen werben, bas Anfebn ber Bifchofe zu verringern; wo bet gange Abel und alle Bevollmächtigten ber Stadte burd die Runfte bes Pringen von Dranien geleitet werben, und Die Disvergnagten auf den Beuftand der Ration ficer au rechnen baben." Diefe Borftellung, ber es wenigftens nicht an Bunbigfeit gebrach, tonnte die erwartete Birfung auf bes Ronigs Gemuth nicht verfehlen. Die Staatenversamminna wirb einmal für immer verworfen, bie Strafbeles

wiber die Reger mit aller Schapfe emenert, und bie Statthalterinn gu ichleuniger Abfenbung bes verlangten Schlifetruppen augebalten.

Aber bagu mar ber Staatsrath nicht zu bema gen. Miles, mas fie erhielt, war, fatt ber Sub-Abien, Gelb an bie Roniginn Mutter an iciden. welches ibr in bem jebigen Beitpuntte noch willtommner war. Um aber bod menigftens die Ration mit einem Schattenbilde republifanischer Frem beit au taufchen, beruft fie bie Stattbalter bes Provingen und die Ritter bes golbnen Bliebes an einer auferorbentlichen Werlamminng nach Brub fel, um über die gegenwärtigen Gefahren und Bo barfniffe bes Staats zu berathichlagen. Dachdem ihnen ber Prafibent, Biglius, ben Gegenstand threr Sigung eroffnet bat, werden ihnen bred Tage Beit jur Ueberlegung gegeben. Während bis fer Beit verfammelt fie ber Bring von Dranien in feinem Balafte, mo er ihnen die Rothwendig keit borftellt, fic noch vor ber Sibung ju vereb migen, und gemeinschaftlich bie Dafregeln zu be-Rimmen , wornach , ben gegenwartiger Gefahr bes Stagte, gebandelt merben muffe. Biele gimmen Diefem Borfchlage bep, nur Barlaimont, mit einigen wenigen Anbangern bes Rarbinals Grans sella, batte ben Duth, in biefer Gefellicaft sum Bortheile der Rrone und bes Minifters au reben. "Ihnen," erflarte et, "gebuhre es nicht, fic in bie Gorgen ber Regierung zu mengen, und

biefe Botbervereinigung ber Stimmen fer eine ge feswidrige, Arafbare Anmafung, beren Er fic nicht ichulbig nieden wollet' eine Erffarung, meide die gange Jufammentnuft fendtive enbigte "). Die Stattbalterinn, burd ben Grafen Batlaimont von biefem Borfalle unterrichtet, wußte bie Ritter, wabrend ibres Aufenthalts in ber Stadt, fo ge fchickt ju befchaftigen, bas fie ju fernern Berftanb. niffen teine Beit finden tonnten. Indeffen wurde mit ihrer Bepftimmung boch in biefer Sigung befoloffen, baf Aleren: von Montmorency, herr von Montigny, eine Reife nad Spanien thun follte, um ben Ronie von bem ietigen Buftaube ber Saden ju unterrichten. Aber die Regentinn foidte ibm einen anbern gebeimen Boten nach Mabrib voran, bet ben Ronig vorlänfig mit-Allem befannt machte, was ber jener Zusammenfunft amifchen bem Pringen von Oranien und ben Rittern ausgemacht worben mar. Dem flamifchen Botichafter ichmeidelte man in Dabrid mit leeren Betheurungen foniglicher Suld und vaterlicher Gefinnungen far die Rieberlande: ber Regentinn warb anbefohlen; die gebeimen Werbindungen bes Whele nach allen Rraften zu hintertreiben und wo moglich, Uneinigfeit nuter feinen vornehmften Gliebern gu ftiften \*\*).

<sup>\*)</sup> Burgund. 65. 65. Vite Vigl. T. II. 25. 26. Strale 82. \*\*) Strade L. III. 25.

Efferficht. Brivatbortbell und Werfaitbenbelt bet Reffgfon batte viele bon ben Großen lande Beit' getrerint; bas gemeinichaftilde Soldial ibrer Burndfebung und bet Bag gegen ben Minifter batte fie wieber verbunden. Go lange fich ber Graf von Egmont und ber Pring von Dra: wien um die Oberftatthatterfchaft bewarben, tonnte es nicht feblen, bas fie auf ben verfchiebenen Wegen, welche feber baju etwählte, nicht jungelien g'e gen eftianber fliegen. Bevbe hatten einanbar auf ber Bahn bes Rubms und am Ebrone begegnet; bepbe trafen fich wieber in ber Repablit, mo fie um den namlichen Preis, die Gunft ibrer Mitbirger, bublten. Go entnegengefeste Ra: rattere mußten fic bald von einander entfremben. aber die machtige Compathie der Roth naberte fie einauber eben fo bald wieder. Jeder nae dem Anbern fest unentbebrlich, und bas Beburfnis fnunfte amifden biefen berben Dannern ein Band, bas ihrem herzen nie gelungen fenn murbe \*). Aber auf eben biefe Ungleichheit ihrer Gemuther grunbete bie Regentinn ihren Plan; und gludte es ibe, fle au tronnen, fo hatte fie gugleich ben gangen nieberlanbifden Abel in zwen Partepen getheilt. Durch Gefdente und fleine Aufmertfamfeiten, womit fie biefe benben audschließend beehrte, fuchte

<sup>\*)</sup> Burgund. 45. Strad. 55. 84.

fie den Reit und das Miftrenen der Nebrigen gegen fie zu reigens und indem fie dem Grafen von Er ment vor dem Aringen von Oran ien einen Borzug zu geben ichien, hoffte sie, dem Lehtern seine Erene verdächtig zu machen. Es traf sich, daß sie um eben biese Beit einem außers ordentlichen Gesandten nach Frankfurt zue römisschen Königswahl schichen mußte: sie erwählte der zu den Gerzog von Arfchot, den erkärtesben Gegner des Prinzen, um in ihm gleichsam ein Berspiel zu geben, wie glänzend man den haß gegen den Lehtern belohne.

Die Oranische Kaltion, anflatt eine Wermin: bernng am leiben, batte an bem Grafen von Boorn einen wichtigen Quwache erhalten, ber. als Abmiral ber nieberlandifcen Marine . Den Ronia nad Biscapa geleitet batte, und itent im ben Staaterath wieder eingetreten man: Ero oun & unrubiger republifanischer Geift tam ben vermo genen Entwirfen Oraniens und Camontis entaegen, und balb bilbete fic unter biefen bren Areunden ein gefährliches Trinmviret. bas bie Binigliche Macht in ben Nieberlanden erfchittert, iber fich nicht für alle Drev gleich geenbigt batte. 1562.) Unterbeffen war auch Montigno wen feiner Gefandtidaft gurudgefommen, und binterbrachte bem Staaterathe Die gunftigen Gefins nungen bes Monarchen. Aber ber Dring von Oranten batte burd eigne gebeime Ranale Reco.

richten aus Mabred, welche biefem Bertote bant wiberforgen und weit mehr Glauben verbienten. Durch fie erfuhr er alle bie folimmen Dienfte, welche Granvella ibm und feinen Freundes beb bem Ronige leiftete, und bie verhaften Bemennungen, womit' man bort' bad Betragen bed mieberlundischen Abele belegte. Es mar teine Bulfs porhanden, fo lange ber Minifter nicht vom Di ber ber Regierung vertrieben war, und biefes Unternehmen, fo verwegen und abenteuerlich es fcien , befchaftigte ihn jest gang. Es murbe gwb fcen ihm und ben berben Grafen von Soots' und Egmont befthloffen, im Ramen bes gattet Mbild einen gemeinschaftlichen Brief an ben Ronig! aufjufegen, ben Minifter formlich barin gu vem Magen und mit Rachbrud auf feine Entfernung gir bringen. Der Bergog von Arfchot, bem biefer Borfchlag vom Grafen von Egmont mis getheilt wird, verwirft ibn, mit ber ftolgen Es Maring, baf er von Egmont und Dranfen: feine Gefete angunehmen gefonnen fen; bag er ffd' uber Granvella nicht ju befchweren habe, und es fibrigens febr vermeffen finde, bem Ronige vom aufdreiben, wie er fich feiner Minifter bebienen. folle. Gine abnliche Antwort erbalt Dranien son bem Grafen von Arembera. hatte der Same bes Miftrauens, bem bie Regem einte imtet ben Abet anteneftreue batte, fcon Bito sel gefchlagen, ober übermog bie Furcht vor ber

Macht bed Ministrich ben Abiden von finder Berwaltung; genng, ber gange Abel wich jagbaft unb. unenticoloffen vor biefem Untrage jurid. Diefe fehlgeschlagene Erwartung schlägt ihren Duth nicht: nieber, ber Brief wird bennoch gefcrieben, unb allo Drep unterzeichnen ihnthe (45634) Antonio in . Granvell averfcheint barin, ald ber enfte Ut. beber aller Berrittungen in den Rieberlanben. Go lange die boofte Gemalt in fo ftenfbaren, fanben fep, ware es ihnen unmöglich; ertlaren fie, der Nation und dem König mit Nachdruck zu dies nen; Alles bingegen mirbe in bie vorige Rube burudtreten, alle Biberfehlichfeit aufhoren, und bas Bolt bie Regierung wieder lieh, geminnen, fo bald es Gr. Majeflat geffele, biefen, Mann pom, Buder bes Staats ju entfernen. In biefem Jaffe, festen fle bingu, murbe es ihnen weber an ging, find, noch an Gifer fehlen, bas Aufehn bes Ros. nies, und die Reinigfeit bes Glaubens, die ihnen nicht minder beilig fen, ale dem, Rarbinal Sigge wehl a, in biefen Lanbern gu exhalten \*). . Co. gebeim biefer Brief, gud ghaing, fo estielt pode pie hentoditin nbep beitidtelnit pakon Bolos richt, um die Wirtung, die er, gegen alles Bermuthen, auf bes Ronigs Semuth etwa machen

burfte, burd einen andern zu enteraften, den fie ibm in aller Gile voranfdidte. Ginige Monate verftrichen, ebe aus Madrid eine Antwort fam. Sie mar gelind, aber unbestimmt. "Der Ronig," enthielt fle, ,ware nicht gewohnt, feine Minifter auf die Anflage ibrer Keinde ungehört zu verdammen. Blos bie natürliche Billigfeit verlange, daß die Untlager bes Rardinals von allgemeinen Befdulbigungen zu einzelnen Beweisen berabftiegen, und wenn. fie nicht Luft hatten, diefes fdriftlich ju thun, fo moge Giner aus ihrer Mitte nach Spanien toms men, wo ibm mit aller gebuhrenden Achtung follte begegnet werden \*). Außer diefem Briefe, ber an alle Drev jugleich gerichtet war, empfing der Graf von Egmont noch ein eignes Sandichreis ben von bem Rouige, worin ber Wunfch geaußert war, von ihm besonders an erfahren, was in jes nem gemeinschaftlichen Briefe nur obenber berührt worben fen. Auch ber Regentinn wird auf bas Dunttlichte vorgeschrieben, mad, fie allen Dreven angleich und bem Grafen von Egmont indber fondere au antworten babe. Der Ronig fannte feine Menfchen. Er wußte, wie leicht, auf ben Grafen von Egmont ju mirten fen, wegn, man, es mit ibm allein zu thun batte; barum fuchte er ibu nad Madrid zu toden, wo, er der leftenten Mufficht eines hohern Berftanbes entzogen mar.

<sup>\*)</sup> Vit. Vigl. T. II. 52. 55. Gret. 16. Burgund. 20.

Indem er ihn burch' dieses schmeichelbafte Merb mal seines Vertrauens vor seinen bepten Freunden auszeichnete, machte er die Verhältniffe ungleich, worin alle Orep zu dem Throne standen; wie konnten' sie sich aber noch mit gleichem Eifer zu bem nämlichen Iwecke vereinigen, wenn ihre Auf sorderungen dazu nicht mehr die nämlichen blieden? Diesmal zwar vereitelte Oraniens Wachsmeit diesen Plan; aber die Folge dieser Gaschichte wird zeigen, daß der Same, der hier auch gestreut wurde, nicht ganz verloren gegangen war\*).

(1563.) Den brev Berbundenen that bie Mub Bort bes Ronigs fein Genuge: fie batten ben Buth, noch einen zwepten Berfuch zu magen. Es babe fie nicht wenig befrembet," fcbrieben Le, "baß Ge. Majeftat ibre Borftellungen fo me tiger Aufmertfamteit wurdig geachtet. Richt als Anflager bes Ministers, fondern als Rathe Gr. Meieftat, beren Micht es ware, ihren Beren von bem Auffande feiner Staaten au benachrichtigen. Baben fie jenes Schreiben an ibn ergeben laffen. Sie verlangen bas Unglud bes Miniftere mich dielmehr follte es fie freuen, ihn an jebem am bern Orte ber Belt, ale bier in ben Dieberlam ben, aufrieden und gludlich gu wiffen. Davon eber feven fie auf bas Bolltommenfte übergengt. haf fic bie allgemeine Rube mit ber Gegenwart

<sup>7</sup> Strade M.

biefed Manuel burdand uicht vertrage. Otr iebb ge gefahrvolle Buftanb thres Bateriandes erlanke feinem unter ihnen, es ju verlaffen, und um Granvella's millen eine weite Reife nach Gpanien gu thun. Wenn es alfo Gr. Majeftat nicht geffele .: ibrer foriftliden Bitte au willfabren. fo hofften fie in Bufünft bamit vericont ju fept. bem Senate benaumobnen, wo fie fich nur bem Berbruffe audfesten, den Minifter au treffen, und wo fie weber bem Ronige noch bem Staate etwas nubten, fich felbft aber, nur verachtlich ericienen. Solieflich baten fie. Ge. Majeftat mochte ibnen bie ungeschmudte Einfalt au gute balten, weil Leute ibr er Art mehr Werth darein festen, gut an banbeln, ale ichen an teben \*). Daffelbe ent bielt auch ein beimberer Brief bes Grafen von Egmont, morin er fur das tonigliche Sanbfdreiben danite. Auf diefes zwente Schreiben erfolgte die Antwort, "man werbe ibre Borftellungen in Ueberlegung nehmen: indeffen erfuche man fie, ben Staaterath, wie bidber, gu befuchen."

Es war augenscheinlich, baß ber Monarch weit babon entfernt mar, ihr Gesuch Statt finden gu laffen; darum blieben sie von nun an aus dem Staatstathe weg, und verließen sogar Briffel. Den Minister gesehmäßig zu entfernen, war ih-

<sup>\*)</sup> Vit. Vigl. T. II. 54. 55. Echillers fammtl. Berte. XII.

nen nicht gekungen; sie verfuchten es aufkline neue Aut, wovon mehr zu erwarten war. Ber jeder Belegenheit bewiesen sie und ihr Anhang ihm offentlich die Verachtung, von welcher sie sich durchtrungen fühlten, und wusten Allem, was er unternahm, den Anstrich des Lächerlichen zu geden. Durch diese niedige Behandlung hofften sie den Hachmuth biesed Priesters zu martern, und von seiner gekanteen Eigensliede vielleicht zu erhalten, was ihnen auf andern Wegen sehlgeschlagen war. Diese Absücht erreichten sie zwar nicht, aber das Wittel, worauf sie gefallen waren, führte endlich dem Minister zum Sturie.

Die Stimme bes Bolle hatte fich lauter gegen diefen erbeben, fo bald es gewahr worden mar, Daß er bie gute Meinung bee Abele verfcherat batte, und bag Manner, benen es blinblings nad= aubeten pflegte, ibm in ber Berabfchenung biefes Ministers porangingen. Das berabwurdigende Betragen des Abels gegen for weibte ibn jest gleichsam ber allgemeinen Verachtung und bevollmuchtigte bie Werlaumbung, bie auch bas Beilige micht icont, Sant an feine Ehre zu legen. Die neue Rirchenverfaffung, die große Rlage ber Ration, batte fein Gluck gegrundet - bief war ein Berbrechen, bas nicht verziehen werben fonnte. Jebes neue Schauspiel ber Binrichtung. momit bie Geschäftigleit ber Inquifitoren nur allzufrep: gebig war, erhielt ben Abiden gegen ibn in ichred. licher Uebung, und endlich ichrieben Gertommen und Gewohnheit zu jedem Drangfale feinen Da: men. Fremdling in einem Lande, bem er gewaltfam aufgebrungen worben, unter Millionen Reinben allein, aller feiner Wertzeuge ungewiß, von ber eutlegenen Dajeftat nur mit fcmachem Arme gehalten, mit ber Ration, die er gewinnen follte, burch lauter treulofe Glieber verbunben, lauter Menfchen , beren bochfter Geminn es mar, feine Sandlungen ju verfalfden, einem Beibe end lich an die Seite gesett, bas die Last bes allaemeinen Bluche nicht mit ihm theilen tonnte - fo Rand er, bloggeftellt dem Muthwillen, dem Unbante, ber Bartevfuct, bem Reibe, und allen Leibenschaften eines gugellofen, aufgelosten Bolfe. Es ift mertwurdig, bas ber Sas, ben er auf fic Ind, die Berschuldungen weit überschreitet, bie man ibm gur Laft legen tonnte, bag es feinen Um-Hagern fower, ja unmöglich fiel, burch einzelne Beweisgrunde ben Berdammungefpruch au rechtfertigen, ben fie im Allgemeinen über ibn fällten. Vor und nach ihm rif ber Kanatismus feine Schlachtopfer jum Altare, por und nach ihm fiof Burgerblut, murben Menschenrechte verspottet unb Elende gemacht. Unter Rarl bem Runften batte bie Tyranner burch ibre Neubeit empfindli= der fdmergen follen - unter bem Bergoge von Mlba murbe fie ju einem meit unnaturlichern Grabe getrieben, bag Granvella's Bermaltung,

gegen bie feines Nachfolgers, noch barmbergig mar, und boch finden wir nirgends, daß fein Beitalter ben Grad perfonlicher Erbitterung und Berachtung gegen ben Lettern batte bliden laffen, die es fich gegen feinen Vorganger erlaubte.

Die Niedrigfeit feiner Geburt im Glanze bober Burben an verbullen, und ibn burch einen erbabnern Stand vielleicht bem Muthwillen feiner Reinde zu entruden, batte ibn bie Regentinn, burd ibre Bermendungen in Rom, mit bem Durpur au befleiden gewußt; aber eben biefe Burbe, Die ibn mit bem romifchen Sofe naber verfunpfte, machte ibn besto mehr zum Krembling in ben Bropingen. Der Burpur war ein neues Berbrechen in Bruffel, und eine anfidgige verhabte Eracht, welche gleichsam bie Beweggrunde offentlich ausftellte, aus denen er instunftige handeln murbe. Dict fein ehrmurbiger Rang, ber allein oft ben fcanblichten Bofewicht beiligt, nicht fein erbabner Doften, nicht feine Achtung gebietenben Ealente, felbit nicht einmal feine foredliche Allmacht, Die taglich in fo blutigen Droben fich zeigte, tonn= ren ibn vor bem Gelachter fougen. Schreden und Cpott, Rurchterliches und Belachenswerthes mar in feinem Berfpiele unngturlich vermenat \*). Ber-

<sup>&</sup>quot;) Der Abel ließ, auf bie Angabe bes Grafen bon Ege mont, feine Bebienten eine gemeinschaftliche Liveren tragen, auf welche eine Narrentappe geftide war. Gang Bruffel legte fie fur ben Karbinalbput aus, und jete

haste Gerüchte brandmarkten tfeine Ehre; man bichtete ihm meuchelmorderische Anschlage auf das Leben Egmonts und Oraniens an; das Uns glaublichfte fand Glauben; das Ungehenerste, wenn es ihm galt, ober von ihm stammen sollte, überstafte nicht mehr. Die Nation hatte schon einen Grad der Verwilderung erreicht, wo die widerssprechendsten Empsindungen sich gatten, und die seinern Grenzscheiden des Anstands und sittlichen Gefühls hinweggerucht sind. Dieser Glaube an außerordentliche Verbrechen ist bepnahe immer ein untrüglicher Vorläuser ihrer nahen Erscheinung\*).

Aber eben das feltsame Schiefal bieses Mannes führt zugleich etwas Großes, etwas Erhabnes mit sich, das dem unbefangenen Betrachter Freude und Bewunderung gibt. Hier erblicht er eine

Erscheinung eines solchen Beblenten erneuerte das Ges sachter; biese Marrenkappe wurde nachher, well sie dem hofe anftolig war, in ein Bundel Pseile verwandelt — ein jufalliger Scherz, der ein sehr ernsthaftes Ende nahm und dem Mappen der Republik wahrscheinlich seine Ents stehung gegeben. Vit. Vigl. T. II. 35. Thuan. 435. Bad Anseben des Kardinals sant endlich so weit berad, daß man ihm disentlich einen satyrischen Aupferflich in die hand stedte, auf welchem er, über einem hausen Eper sipend, vorgestellt war, woraus Bischese betrogte krochen. Ueber ihm schwebte ein Teuset mit det Randschrift: Die er ift mein Sohn, den solls ihr horen ! A. G. d. v, R. III. 40.

Ration, bie, von feinem Schimmer bestochen, burch feine Rurcht in Schreden gehalten, ft and haft, unerbittlich und ohne. Berabredung einftim mig, das Berbrechen abnbet, bas burch bie gewaltsame Ginsebung biefes Fremblings gegen ibre Burbe begangen warb. Ewig unvermengt und ewig affein faben wir ibn, gleich einem frem: ben, feindseligen Rorper, über der Rache ichmeben, die ibn zu empfangen verschmaht. Gelbft die Rarts Band bes Monarchen, ber fein Kreund und fein Befchüber ift, bermag ibn gegen ben Billen ber Nation nicht zu balten, welche einmal befcbloffen bat, ibn von fic au ftoffen. Ibre Stimme ift fo furchtbar, baf felbit ber Gigennut auf feine gewiffe Beute Bergicht thut, bas feine Boblthaten gefloben werben, wie bie Kruchte von einem verfluchten Baume. Gleich einem anftedenben Sauche haftet bie Infamie ber allgemeinen Berwerfung auf ibm. Die Dantbarteit glaubt fich ibrer Pflichten gegen ibn lebig, feine Unbanger meis ben ibn, feine Freunde verftummen. Co fürchter: lich rachte bas Bolt feine Ebeln, und feine beleibigte Majeftat an bem größten Monarchen ber erbe.

Die Gefchichte hat biefes mertwurdige Bepfpiel nur ein einziges Mal in bem Karbinal
Magarin wieberholt; aber es mar, nach bem
Geifte bender Zeiten und Nationen, verfchieben.
Bepbe tonnte die hochfte Gewalt nicht vor dem

Soptte bemabren ! aber Arantreich fend fich erleich: tent, wenn, es über feinen Bantalon !lacte, und die Rieberlande gingen burd bas Gelächter jum Aufrubr. Renes fabe fich aus einem langen Bufande ber Anechticheft unter Richelien's Berwaltung in eine plobliche, ungewohnte Krevbeit verfest: biefe traten and einer laugen und angebornen Everbeit in eine ungewohnte Anechtichaft binaber: es war naturlich. das die Kronbe wieder in Unterwerfung, und bie nieberlandischen Unruben in republitanische Frenheit ober Emporung endigten. Der Aufftand ber Parifer mar bie Geburt ber Armuth, ausgelaffen, aber nicht fuhn, tropia obne Nachbend, niedrig und unebel, wie bie Quelle, : woraus er frammte. Das Murren bet Rieberlande war die flolge und fraftige Stimme bed: Reichtbums. Martinville und Sunger begeifterten jene, biefe Rade, Gigenthum, Leben und Meligion. Magarine Triebfeder mar Sabfudt. Granvella's herrichfucht. Jener mar menfelich und fanft; biefer hart, gebieterift, draufam. Der frangofifche Minifter fuchte in ber Buneigung feiner Roniginn eine Buffnet vor bem Duf ber Magnaten und ber Buth bed Rolle : ber wiederlandische Minifter forberte ben Bag: einer naunen Ration berand, um einem Gingigen zu gefallen. Gegen Dagarin waren unr Dartenen und ber Dobel, ben fie waffneten; gegen Granvella bie Ration. Unter jenem versuchte b

Parlament eine Macht in zerschlichen, die ihm nicht gebührte; untet biesem dimpste es für eine techtmäßige Gewalt, die ernstimerlistig zu verbligen strebte. Jenet hatte mit den Prinzen des Geblits und den Pairs des Adnigreichs, wie die ser mit dem eingebornen Abel und den Ständen zu ringen, aber anstatt das die Erstern ihren gemeinschaftlichen Zeind nur darum zu studzen teten, um selbst an seine Stelle zu treben, wollten die Lehtern die Stelle zu treben, und eine Gewalt zertrennen, die tein einzelner Mensch ganz besihen sollte.

Anbem bief unter bem Bolte gefcab, fing ber Minifter an, am Sofe ber Megentinn gu wanten; Die wieberholten Befdwerben über feine Be welt mußten ihr enblich boch zu ertennen gegeben baben, wie menig man an bie ihrige glaube; viels leicht fürchtete fie auch, bag ber allgemeine Abi fchen, ber auf ibm baftete, fie felbft noch ergreis fent, ober bag fein langeres Berweilen ben gebrobten Aufstand boch endlich berbeprufen mochte. Der lange Umgang mit ihm, fein Unterricht und fein Benfviel, hatten fie endlich in ben Stand ge fest, obne ton ju regieren. Sein Anfebn fing at. fle an bruden, wie er ihr weniger nothwendig murbe, und feine Rebler, benen ihr Woblwoffen bis jest einen Schlever gelieben batte, murben fichtbar, wie es erfaltete. Jest mar fie eben fo geneigt, biefe an fuden und aufznahlen, alt fie

of fondi gewelen war, fie au bebeden. Ber biefer fo nachtheiligen Stimmung für ben Karbinal fine den ble baufigen und bringenden Borftellungen bes Abele endlich en, ber ibr Eingang zu finden, melthes um fo leichter gefchab, ba fie zugleich ihre Burdt berein zu bermeinen wusten. "Dan muns bere fich febr " fagte ibe unter andern Graf von Committ, "bag ber Ronig, einem Denfchen ju Bofullen, ber nicht einmal ein Ricertanber fens und bon bem man alfo wiffe, daß feine Glucfelige Belt mit bem Beften biefer Lanber nichts au ichafs fen habe, alle feine nieberlanbifden Untertbanen tonne leiben feben - einem fremben Denfchen m Gefallen, ben feine Geburt zu einem Unterthan bes Raifers, fein Durpur an einem Geicopfe bes ebinifchen Sofes machte. 36m allein, feste bet Staf binan, babe Granvella es ju danten, bal er bis jest noch unter ben Lebenbigen fen: finfe tigbin aber murbe er biefe Sorge ber Statthals terinn uberlaffen, und fie biemit gewarnt baben." Beil fich ber großte Theil des Abels, ber Gering fcabung aberbriffig, bie ibm bort widerfubr, nach und nach aus bem Staatsrathe guruding, fo verfor bas willfurliche Berfahren bes Ministers aud fogar noch ben letten republifanischen Schein, ber es bisber gemildert batte, und bie Einobe im Senate ließ feine bodmathige herrichaft in ibrer gangen Widrigkeit feben. Die Regentinn em-Pfand jest, das fie einen herrn über fich batte,

und von biefem Angenblide an war bie Benbamung des Ministers beschloffen.

Sie fertigte zu biefem Enbe ihren gebeimen Sefretar. Ebomas Armenteres, nach Spanien ab, um den Ronig aber alle Berhaltniffe bes Rarbingle au belehren, ibm alle jene Meugerun: gen bed Abels zu binterbringen, und auf biefe Art ben Entichlus ju feiner Berbannung in ibm felbit entfteben an laffen. Was fie ihrem Bpiefe nicht anvertrauen mochte, batte Armenteros Befehl, auf eine geschickte Urt in ben mindlichen Bericht einzumischen, ben ihm ber Ronig mabrideinlich abfordern murbe. Mrmenterod er: fullte feinen Auftrag mit aller Geftidlichleit ei nes vollendeten Sofmannes; aber eine Andiena von vier Stunden tonnte bas. Wert vieler Jahre die Meinung Philipps von seinem Minister. in feinem Gemuthe nicht umfturgen, die fur bie Ewigfeit barin gegründet mar. Lauge ging biefer Monard mit ber Staatellugbeit und feinem Bontheile au Rathe, bis endlich Granvella felbit feinem jaubernden Borfate ju Gulfe fam, und frepwillig um feine Entlaffung bat; ber er nicht mehr entgeben zu tonnen fürchtete. Was der Mb fcheu ber gangen niederlandischen Ration nicht vermocht hatte, war bem geringschätigen Betregen bes Abels gelungen; er war einer Gewalt enblich mibe, melde nicht mehr gefürchtet mar, und ibn weniger bem Reide ale ber Schande blobftellte.

Bielleicht zitterte er, wie einige geglaubt haben, für sein Leben, bas gewiß in einer mehr als eins gebilbeten Gefahr schwebte; vielleicht wollte er seine Entlassung lieber unter ben Namen eines Geschents, als eines Befehls, von dem Konige empfangen, und einen Fall, dem nicht mehr zu entzsiehen war, nach dem Bevspiele jener Römer, mit Anstand thun. Philipp selbst, scheint es, wollte der niederlandischen Nation lieber jest eine Bitte großmutbig gewähren, als ihr stater in einer Forderung nachgeben, und mit einem Schritte, den ihm die Nothwendigseit auserzlegte, wenigstens noch ihren Dant verdienen. Seine Furcht war seinem Eigensinne überlegen, und die Rlugheit siegte über seinen Stolz.

Granvella zweiselte teinen Augenblick, wie die Entscheidung bes Königs ausgefallen sep. Weinige Lage nach Armenteros Juruckunft sab er Demuth und Schmeichelep aus den wenigen Gessichtern entwichen; die ihm bis jest noch dienstefetig gelächelt batten; das leste kleine Gebrange seiler Augentnechte zersios um seine Person, seine Schwelle wurde verlassen; er ertannte, daß die befruchtende Wärme von ihm gewichen war. Die Lästerung, die ihn während seiner ganzen Verwaltung mishandelt hatte, schonte ihn auch in dem Augenblicke nicht, wo er sie aufgab. Aurz vorher, eh' er sein Amt niederlegte, untersteht man sich zu behaupten, soll er eine Ausschhung mit dem

Pringen bon Dranien und bem Grafen von Egmont gewünscht, und fich fogar erboten baf ben, ihnen, wenn um biefen Preis ihre Wergebung ju boffen mare, auf ben Anien Abbitte ju thun \*). Es ift flein und verachtlich, bas Ge bachtniß eines außerorbentlichen Mannes mit ciner folden Radrede ju befudeln; aber es ift noch verächtlicher und fleiner, fie ber nachwelt gu überliefern. Granvella unterwarf fich bem toniglichen Befehle mit anftanbiger Gelaffenbeit. Schon einige Monate vorber batte er bem Bergoge von Alba nach Spanien geschrieben, daß er ibm, im Ralle er bie Niederlande murbe raumen muffen. einen Bufluchtsort in Mabrid bereiten mochte. Lange bedachte fich biefer, ob es rathfam mare, eis nen fo gefährlichen Debenbubler in ber Gunft feis nes Ronigs berbengurufen, ober einen fo wichtigen greund, ein fo toftbares Bertgeng feines alten Baffes gegen die niederlandischen Großen, von fich an weifen. Die Rache flegte über feine Kurcht, und er unterftuste Granvella's Gefuch mit Rachbrud ben bem Monarden. Aber feine Bermendung blieb fruchtlos. Armenteros batte ben Ronig überzeugt, bag ber Aufenthalt biefes Miniftere in Madrid alle Befdwerden ber nieberlanbifden Ration, benen man ibn aufgeopfert bette, beftiger wieder aurudbringen murbe, benn

<sup>\*)</sup> Reidan. 4.

nunmehr, fagte er, murbe man bie Quelle felbit, beren Musftuffe er bis jest nur verdorben baben follte, burch ihn vergiftet glauben. Er fchicte ihn alfo nach ber Graffchaft Burgund, feinem Baters lande, wozu fich eben ein anftanbiger Bormand . fand. Der Kardinal gab feinem Abjuge aus Bruffel ben Schein einer unbedeutenben Reise, von bet er nachfter Tage wieber eintreffen murbe. Bu glei: cher Beit aber erhielten alle Staaterathe, bie fic unter feiner Verwaltung fremmillig verbannt bats ten, von bem Sofe Befehl, fich im Genate gu Bruffel wieder einzufinden. Ob nun gleich biefer lettere Umftand feine Wieberfunft nicht febr glaubs lich machte, und man jene Erfindung nur fur ein tropiges Elend erflarte, fo foling bennoch bie entferntefte Doglichleit feiner Biebertunft aar febr ben Triumph nieber, ben man über feinen 211jug feverte. Die Statthalterinn felbft fceint ungewiß gewesen ju jenn, was fie an biefem Gerüchte für mahr halten follte, benn fie erneuerte in einem neuen Briefe an ben Konig alle Borftellungen und Grunde, die ihn abhalten follten, diefen Minifter gurudtommen gu laffen. Granvella felbit fucte in feinem Briefmechfel mit Barlaimont und Biglius biefes Gerucht zu unterhalten, und wenigstens noch durch mefenlofe Eraume feine Keinde zu ichreden, die er burch feine Gegenwart nicht mehr peinigen tonnte. Much mar die Aurcht por bem Ginfuffe biefes Mannes fo übertrieben

groß, daß man ibn endlich auch and feinem eignen Waterlande verjagte.

Nachdem Dius ber Bierte geftorben mar. machte Granvella eine Reife nach Rom, um ber neuen Papstwahl bepzuwohnen, und bort zugleich einige Auftrage feines Berrn gu beforgen, beffen Bertrauen ibm unverloren geblieben mat. Bald barauf machte ibn diefer jum Unterfonige von Neapel, wo er ben Berführungen bes Simmeleftriche erlag, und einen Beift, ben fein Schidfal gebengt batte, von der Wolluft übermannen tieß. Er war zwep und sechezig Jahre alt, als ibn ber Konig wieder nach Granien gurudnabm. wo er fortfuhr, bie italienischen Angelegenheiten mit unumschränkter Bollmacht zu beforgen. Gin finftres Alter und ber felbftaufriedene Stoly einer fechszigiabrigen Geschäfteverwaltung, machte ibn zu einem barten und unbifligen Richter frember Meinungen, ju einem Gflaven bes Bertommens, und einem laftigen Lobredner vergangner Beiten.

Aber die Staatskunst des untergehenden Jahrdunderts war die Staatskunst des ausgehenden nicht mehr. Die Jugend des neuen Ministeriums wurde bald eines so-gebieterischen Aussehers mutde, und Philipp selbst sing an, einen Rathgeder zu meiden, der nur die Thaten seines Vaters lobenswurdig fand. Nichts dessoweniger vertraute er ihm noch zulest seine spanischen Länder an, als ihn die Eroberung Portugalls nach Listadon forderte. Er farb endlich auf einer italienischen Reise im der Stadt Mantua im drev und fiebenzigsten Jahre feines Lebens, und im Bollgenuffe seines Ruhms, nachdem er vierzig Jahre ununterbrochen das Bertranen seines Königs beseffen hatte \*).

<sup>\*)</sup> Strad. Dec. I. L. III. IV. p. 88 - 98.

## Der Staaterath.

(1564.) Unmittelbar nach dem Abjuge des Diniftere zeigten fich alle die gludlichen Folgen, die man fic von feiner Entfernung verfprochen batte. Die migvergnugten Großen nahmen ihre Stellen im Stagterathe wieder ein, und widmeten fich ben Staatsgeschaften wieber mit geboppeltem Gifer, um teiner Gebnfucht nach bem Bertriebenen Raum au geben, und burch ben gludlichen Gang ber Staateverwaltung feine Entbehrlichfeit ju ermeifen. Das Gedrange mar groß um bie Bergoginn Alles wetteiferte, einander an Bereitwilligfeit, an Untermerfung, an Diensteifer ju übertreffen; bis in bie frate Racht wurde-bie Arbeit verlangert; bie großte Gintracht unter allen brev Curien, bas befte Berftandnis amifchen bem Sofe und ben Stanben. Bon ber Gutbergigfeit bes nieberlandifden - Abele mar Alles ju erhalten, fobald feinem Eigenfinne und Stolze burd Bertrhuen und Billfabrigfeit geschmeichelt war. Die Statthalterinn benutte bie erfte Freude ber Ration, um ibr bie Ein:

Einwilligung in einige Stenern abzuloden, die unter der vorigen Verwaltung nicht zu ertroßen gewesen war. Der große Kredit des Abels ben dem Bolbe unterstützte sie darin auf das nachdrücklicke, und bald letzte sie dieser Nation das Gesheimniß ab, das sich auf dem deutschen Reichtage so oft bewährt dat, daß man nur viel fordetu musse, um immer etwas von ihr zu erhalten. Sie selbst sahe sich mit Vergnügen ihrer lanigen Knechtschaft entledigt; der wetteisernde Fleiß bes Abels erleichterte ihr die Last der Geschäfte, und seine einschmeichelnde Demuth ließ sie die ganze Sussigkeit ihrer Berrschaft empfinden \*).

(1564.) Granvella war, zu Boben gewors fen, aber noch stand fein Anhang. Seine Politik lebte in seinen Geschöpfen, die er im geheimen Rathe und im Kinangrathe zurückließ. Der Haß glimmte noch unter ben Parteden, nachdem der Amschwer langst vertrieben war, und die Namen der Dravisch= und Königlich: Gesinnten; der Patrivten und Kärdinalisten suhren noch immer fort, den Senat zu theilen, und das Fener der Zwietracht zu unterhalten. Diglius von Zuichem von Aptta, prässent des gescheimen Raths, Staatbrath und Siegelbewahrer, galt jest sur den wichtigsten Mann im Senate, und die machtigste Stude der Krone und der Biare,

<sup>\*)</sup> Hopper 36. Burg. 72. 95. Btrad. 95. 98. 'Gret. 17. Schillers fammit. Werte, XII.

Diefer verbienftvolle Greis, bem wir einige fcatbare Beptrage ju ber Geschichte bes niederlandis ichen Aufruhre verbanten, und beffen pertranter Briefmechfel mit feinen Kreunden und in Grade lung berfelben mehrmale geleitet hat, ifur einer ber größten Rechtsgelehrten feiner Beit, baben noch Theolog und Priofter, und hatte fcon unter bem Raifer bie michtigften Meinter befleibet. Der Umgang mif ben gelehrteften Dannern, melde lenes Beitalter gierten und an beren Gribe fic Erasmus von Rotterdam befand, mit oftern Deisen verbunden, die er in Beschäften bes Rais fere auftellte. batte ben Areis feiner Renntniffe und Erfahrungen erweitett, und feine Grundfabe in manden Studen iber feine Beiten erhoben. Der Rubm feiner Belehrfamteit erfüllte : fein ganged Jahrhundert, und hat feinen Ramen gur Rachwelt getragen. Alle im Jahre 1548 auf bem Reiche: tage au Mugsburg die Berbindung ber Riederlande mit bem deutschen Reiche feftgeset werben follte, ididte Rarl ber Gunfte biefen : Steatsmann. babin, die Angelegenheit ber Drevingen au führen. und feine Geschicklichkeit vorzüglich half die Unterbandlungen aum Bortbeile ber Rieberlande lenton \*). Nach bem Tobe bes Raifers mar Biallus ber vorzuglichsten Giner, welche Philipp aus ber Berlaffenschaft feines Baters empfing, und

die ... ... ille is

<sup>\*)</sup> 解, ⑤. b. g. B. 祖. Thelf. 202 M. felg.

einer der wenigen, in denen er sein Gebächtnis ehrte. Das Glud des Ministers Granvella, an den ihn eine frühe Bekanntschaft gelettet hatte, trug auch ihn mit empor; aber er theilte den Fall seines Gönners nicht, weil er seine herrschfucht und seinen haß nicht getbeilt hatte. Ein zwanziglähriger Aufenthalt in den Provinzen, wo ihm die wichtigsten Geschäfte anvertraut werden waren, die geprüsteste Treue gegen seinen Monarchen, und die eifrigste Anhänglichseit an den tatholischen Glauben machten ihn zum vorzüglichsten Wertzeuge der Monarchie in den Niederlanden \*).

Biglius war ein Gelehrter, aber tein Denter; ein erfahrner Geschäftsmann, aber tein erleuchteter Kopf; nicht starte Seele genug, die Fesseln des Wahns, wie sein Freund, Erasmus, zu brechen, und noch vielweniger schlimm genug, sie, wie sein Borganger, Granvella, seiner Leidenschaft dienen zu lassen. Bu schwach und zu verzagt, der kühnern Leitung seines eignen Bersstandes zu folgen, vertraute er sich lieber dem besquemern Pfade des Gemissen an; eine Sache war gerecht, so bald sie ihm Pflicht war. Er gehörte zu den rechtschaffenen Menschen, die den schlimmen nnentbehrlich sind; auf seine Redisseit rechnete der Betrug. Ein halbes Jahrhundert später hätte er

<sup>\*)</sup> Vita Vigi.

feine Unsterdlichteit von der Freyheit empfangen, die er jest unterdrucken half. Im geheimen Rathe zu Bruffel diente er der Tyrannen; im Parlamente zu London, oder im Senate zu Amsterdam wär'er vielleicht wie Thomas Morus und Olden Barneveldt gestorben.

Einen nicht weniger furchtbaren Gegner, als Wigling mar, batte die Kattion an bem Prafis benten bes Kinangrathe, bem Grafen Barlais mont. Es ift wenig, mas und bie Gefchicht= fdreiber von bem Berbienfte und ben Gefinnun= gen diefes Mannes aufbemahrt haben: bie blenbende Große feines Borgangers, bes Rarbinals Granvella, verbuntelte ibn : nachbem biefer pon bem Schauplate verschwunden mar, brudte ibn die Ueberlegenheit der Gegenvarter nieder, aber auch nur bas Wenige, mas wir von ihm auffinden tonnen, verbreitet ein gunftiges Licht auf feinen Rarafter. Debr als einmal bemubt fic ber Bring von Dranien, ibn von bem Intereffe bes Karbinals abzuziehen, und feiner eignen Darten einzuverleiben. - Bemeis genug, bag er einen Werth auf diese Eroberung legte. Alle feine Berfuche folggen febl, ein Beweis, daß er mit feinem fomantemen Rarafter ju thun batte. Debr ale einmal feben wir ibn, allein unter allen Ditgliebern bes Rathe, gegen bie überlegene Raftion beraustreten, und bas Intereffe ber Arone, bas foon in Befahr ift, aufgeopfert au werben, gegen

ben allgemeinen Wiberfpruch in Schus nehmen. Mis ber Pring von Dranien bie Ritter bes goldnen Blieges in feinem Saufe verfammelt batte, um über die Aufhebung ber Inquifition porlaufig einen Soluf zu faffen, war Batlaimont ber Erfte, der die Gefeswidrigfeit biefes Berfabrens rugte, und ber Erfte, ber ber Regentinn bavon Unterricht gab. Ginige Beit barauf fragte ibn ber Pring, ob die Regentinn um jene Bufammentunft wife? und Barlaimont ftand feinen Angenblid an, ibm bie Dabrbeit au gefteben. Schritte, Die von ihm aufgezeichnet find, verrathen einen Mann, ben meder Bepfpiel, noch Menfcenfurcht versuchen, ber mit festem Ruthe und unüberwindlicher Beharrlichteit ber Parten getreu bleibt, bie er einmal gewählt hat, ber aber jugleich au ftola und bespotisch bachte, um eine aubre, als Diefe, ju mablen \*).

Noch werden und unter dem toniglichen Anshange zu Bruffel ber herzog von Arschot, die Grafen von Mannsfeld, Megen und Aremsberg genannt — alle brev geborne Niederfander, und also mit dem ganzen niederländischen Abel, wie es schien, auf gleiche Art ausgesordert, ber hierarchie und der monarchischen Gewalt in ihrem Vaterlande entgegen zu arbeiten. Um so mehr muß und der entgegengesehte Geist ihres Betra-

<sup>\*)</sup> Strad. 8s. 85. Burguad. 91. 168. Vit. Vigl. 40.

gens befremben, ber beito auffallenber ift, weil mir fie mit den vornehmiten Gliebern ber Kaltion in freundschaftliden Berbaltniffen finben, und geten die gemeinschaftlichen Laften bes Baterlanbes nichts weniger als unempfindlich feben. fanden in ihrem Bufen nicht Gelbftvertrauen, nicht Belbenmuth genug, einen ungleichen Rampf mit einem fo überlegenen Gegner zu wagen. ger Rlugbeit unterwarfen fie ihren gerechten Unwillen bem Gefete ber Rothwendigleit ... und legten ibrem Stolze lieber ein bartes Opfer auf, weil ihre vergartelte Eitelfeit feines mehr au brin: gen vermochte. Bu wirthicaftlich und gu weife, um das gewiffe Gut, bas fie von ber freywilligen Grofmuth ibred herrn fcon befagen, von feiner Berechtigfeit ober Aurcht erft ertrogen au wollen, ober ein mirtliches Glud bingugeben, um ben Schatten eines andern ju retten, nusten fie vielmehr ben gunftigen Augenblid, einen Bucher mit ibrer Beständigfeit an treiben, bie jest, ben bem allgemeinen Abfalle bes Abels, im Dreise gefliegen mar. Benig empfindlich für ben mabren Rubm, ließen fle ihren Chrgeis entscheiben, welche Parten fie ergreifen follten; fleiner Chrgeis aber beugt fich unter bas barte Joch bes 3manges weit lieber, ale unter bie fanfte herrschaft eines über legenen Beiftes. Das Gefchent mar flein, menn fie fich bem Pringen von Oranien gaben, aber bad Bundniß mit ber Majeftat machte fie ju feinen

befto furchtbarern Gegnern. Dort ging ihr Name unter bem zahlreichen Anhange und im Glanze thres Webenbuhlers verloren; auf der verlaffenen Seite bes Joses firahlte ihr durftiges Berbienft.\*

Die Gefdlechter von Raffan und Eroi, welchem lettern ber Bergog von Arfcot ans geborte, maren feit mehrern Regierungen Rebenbubler an Anfeben und Burbe gewefen, und ibre Giferindt batte swifden ibnen einen alten Rami= lienbaß unterhalten, welchen Trennungen in ber Religion gulett unverfoonlich machten. Das Saus Eroi ftand feit undeuflichen Jahren in einem vorzüglichen Rufe ber Anbacht und papistischen Beiligfeit: -bie Grafen von Daffau batten fic ber neuen Gette gegeben - Grunde genug, daß Dhi= lipp von Eroi, herzog von Arfcot, eine Barten porgog, bie bem Bringen von Dranien am meiften entgegengefest war. Der Sof unterließ nicht, einen Gewinn aus biefem Privathaffe au gieben, und dem machfenden Anfeben des naffauischen Saufes in ber Republit einen fo michtigen Reind entgegenzustellen. Die Grafen von Mannd= felb und Degen waren bisber bie vertrauteften greunde bes Grafen von Egmont gewefen. Bemeinschaftlich batten fie mit ihm ihre Stimme gegen ben Minifter erhoben; gemeinschaftlich die Inquifition und bie Gbifte befritten und redlich mit ibm aufammengehalten, bis bieber, bis an bie letten Linien ihrer Pflicht, Diefe brep

Freunde trenuten fich jest an bem Scheibewege ber Befahr. Egmonte unbefonnene Eugend rig ibn unaufhaltsam auf bem Pfade fort, ber zum Berderben führte; feine gewarnten Kreunde fingen noch ber guter Beit an, auf einen vortheilhaften Rudjug ju benten. Es find noch Briefe auf und gelommen, die zwifden den Grafen von Egmont und Dannsfeld gewechfelt worben. und bie und, obgleich in einer fpatern Evode gefchrieben. bod eine getreue Schilderung ibrer bamaligen Berbaltniffe liefern. Benn ich " antwortete ber Graf von Mannsfelb feinem Freunde, ber ibm freundicaftliche Bormurfe uber feinen Abfall gum Ronige gemacht batte, "wenn ich ehmals ber Def= anung gemefen bin, bat bas gemeine Befte bie "Aufbebung ber Inquifition, bie Milberung ber "Chilte und die Entfernung bes Rardinals Gra w "vella nothwendig made, fo hat und ber Ronig "ig biefen Bunich jest gemährt, und bie Urfache "unfrer Rlagen ift gehoben. Bu viel haben wir "bereits gegen die Majestat des Monarchen und "das Ansehn der Kirche unternommen: es ift bie "bochfte Beit, einzulenten, bag wir bem Ronige. "wenn er tommt, mit offener Stirn; ohne Ban= ... gigfeit entgegengeben fonnen. 3d, für meine "Perfon, bin vor feiner Abnbung nicht bange; mit getroftem Muthe wurde id mich auf feinen Bint "in Spanien ftellen, und von feiner Berechtialeit "und Gute mein Urtbeil mit Buverficht erwarten. "Sch fage biofes nicht, als zweiselte ich, ob Graf "Egmont dasselbe von sich behaupten könnte, aber "weise wird Graf Egmont handeln, wenn er je "mehr und mehr seine Sicherheit befestigt, und "ben Berdacht von seinen Handlungen entfernt. "Höre ich," beist es am Schlusse, "das er meine "Warnungen beherzigt, so bleibt es ber unserer "Freundschaft; wo nicht, so fühle ich mich start "zenng, meiner Psticht und der Ebre alle menschliegen Berhältnisse zum Opfer zu bringen »)."

Die ermeiterte Dacht des Abele feste bie Republit bennabe einem größern Uebel aus, als basjenige mar. bem fie eben burch Bertreibung bes Ministere entronnen war. Durch eine lange Uepvialeit verarmt, bie augleich feine Sitten aufge lost batte, und mit ber er bereits au febr vertraut worben war, um ihr nun erft entfagen zu tonnen. unterlag er ber gefährlichen Belegenheit, feinem berrichenden Sange ju fcmeicheln, und ben erlafdenben Glang feines Glude wieberberauftellen. Berfcwendungen führten bie Geminnsucht berbeb, und biefe ben Buder. Beltliche und geiftliche Memter murben feil; Ehrenftellen, Brivitegien, Patente an den Meiftbietenben verlauft; mit ber Gerechtigleit felbft wurde ein Gewerbe getrieben. Wen der geheime Rath verdammt hatte, fprach ber Staaterath wieber los; was iener vermeigerte,

<sup>3.</sup> Strada 159.

wae von diefem fur Gelb ju erlangen. 3mat maiste ber Staaterath biefe Befdulbigung nachber auf die zwep andern Eurien zurad; aber fein eige nes Beviviel war es, was biefe anstedte. Die erfinderifde Sabfucht eröffnete neue Quellen bes Gewinns. Leben, Krepheit und Religion murben, wie liegende Grunde, für gewiffe Gummen verfichert: für Golb maren Morder und Uebelthater fren, und die Ration wurde durch bas : Lotto beftoblen. Done Rudficht bes Ranges ober Werbien-- ftee fab man bie Dienstleute und Rreaturen ber Staaterathe und Provingstatthalter zu ben wich tigiten Bedienungen vorgeschoben; wer etwas von bem Sofe zu erbitten batte, mußte den Beg burch die Stattbalter und ibre unterften Diener nehmen. Rein Runftgriff ber Berfuhrung wurde gespart, ben Gebeimschreiber ber Bergoginn, Thomas Mrmenteros, einen bis jest unbescholtenen und reblichen Dann, in biefe Ausschweisungen mit zu verwideln. Durch vorgefpiegelte Betheurung von Ergebenheit und Kreundschaft wußte man fich in feine Bertraulichteit einzubrangen. und feine Grundfase burd Boblieben aufzulofen; bas verberbliche Benfpiel ftedte feine Sitten an, und nene Bedurfe niffe fiegten über feine bis jest unbestechliche In gend. Jest verblindete er gu Diffbranchen , beren Miticuldiger er war, und jog eine Sulle über fremde Berbrechen, um unter ihr auch bie feinigen au verbergen. Einverftanden mit ihm , beratite

man den tonigliden Schab, und binterging burd fclechte Verwaltung ihrer Gulfsmittel bie Absichten ber Regierung. Unterdeffen taumelte bie Regentinn in einem lieblichen Babne von Berrichaft und Thatigleit babin, ben die Schmeichelen ber Großen fünftlich zu nabren mußte. Der Ebrgeis ber Barteven fpielte mit ben Schwächen einer Krau, und taufte ibr eine mabre Gemalt mit beren wefenlofen Beiden und einer bemuthigen Außenfeite ber Unterwürfigfeit ab. Bald geborte fie gang ber Kaltion und anderte unvermertt ibre Darimen. Muf eine, ibrem vorigen Berbalten gang entgegengefeste, Beife brachte fie jest Fragen, die fur bie andern Eurien gehörten, ober Borftellungen, melde ihr Biglius ingebeim gethan, miderrechtlid vor den Staatsrath, den die Kaltion beherrich: te. fo wie fie ibn ebmals unter Granvella's . Werwaltung widerrechtlich vernachläffigt batte. Bennabe. alle Geschafte und aller Ginflug wendeten fic jest ben Stattbaltern au. Alle Bittidriften tommen an fie, alle Benefigen werden von ihnen vergeben. Es tam fo weit, bas fie ben Obrigteis ten ber Stadte Rechtsfachen entrogen und vor ibre Gerichtsbarteit brachten. Das Anfebn ber Provinzialgerichte nahm ab, wie fie bas ibrige er: meiterten, und mit dem Unfebn ber Obrigfeit lag Die Rechtsvflege und burgerliche Ordnung barnies ber. Bald folgten die fleinern Gerichtsbofe bem Bepfpiele ber Lgubesregierung, Der Geift, ber

Den Staatsrath au Bruffel beberrichte, verbreitete fic bald burch alle Provinzen. Bestechungen, Inbulgengen, Raubereven, Bertaufichteit bes Rechts wurden allgemein auf den Richterftublen bes Lan-Des, bie Sitten fielen, und bie neuen Setten benubten biefe Licens, um ibren Rreis au ermeitern. Die buldfamern Religionsgefinnungen bes Abels. ber entweder felbst auf die Seite ber Reuerer bing, ober wenigstens bie Inquisition als ein Bertzeng bes Defvotismus verabichente, batten bie Strenge ber Glaubensebifte aufgelost; burch Die Frevbriefe, welche man mehrern Protestanten ertheilte, wurden dem beiligen Amte feine beften Opfer entrogen. Durd nichts tonnte ber Abel feinen nunmebrigen neuen Antheil an ber Laubesregierung bem Bolte gefälliger anfundigen, als wenn er ihm bad verhafte Eribunal ber Inquifftion jum Opfer brachte - und dagu bewog ibn feine Reigung noch mehr, als bie Borfdrift ber Politif. Die Ration ging augenblicitich von bem brudenbften 3mange ber Intolerang in einem Bus ftand ber Frenheit über, beffen fie bereits gu febr entwohnt mar, um ibn mit Maffigung auszuhals ten. Die Inquisitoren, bes obrigfeitlichen Ben-Randes beraubt, faben fic mehr verlacht, als gefürchtet. In Brugges lief ber Stadtrath felbft einige ibrer Diener, die fich eines Rebers bemach: tigen wollten, bep Baffer tind Brot ine Gefang: nif fegen. Um eben biefe Beit marb in Untwerpen, wo der Pobel einen vergeblichen Wersuch gemacht hatte, dem heiligen Amte einen Keher an entreißen, eine mit Blut geschriebene Schrift auf offentlichem Markte angeschlagen, welche enthielt, baß sich eine Anzahl Menschen verschworen habe, ben Tod bieses Unschuldigen zu rächen \*).

Bon ber Verberbniß, welche ben gangen Staatsrath ergriffen, hatten fich ber geheime Rath und ber Finangrath, in benen Niglius und Barlaim ont ben Borfit führten, noch größtentheils rein erbalten.

Da es der Faktion nicht gelang, ihre Anhans ger in diese zwep Eurien einzuschieben, so blieb ihr kein anderes Mittel übrig, als bepde ganz außer Wirksamkeit zu seppen und ihre Geschäfte in ben Staatsrath zu verpfanzen. Um diesen Entwurf durchzusehen, suchte sich der Prinz-von Ora-mien des Benstandes der übrigen Staatsrathe zu versichern. "Man nenne sie zwar Senatoren", ließ er sich öfters gegen seinen Anhang heraus, "aber Andre dessen die Gewalt. Wenn man Geld "brauche, um die Truppen zu bezahlen, oder wenn "die Rede davon ser, der eindringenden Reheren "zu wehren, oder das Bolt in Ordnung zu erbalz, ten, so balte man sich an sie, da sie doch weder "den Schaß noch die Gesehe bewachten, sondern

<sup>\*)</sup> Hopper. 40. Grot. 27. Vita Vigl. 59. Burg. to. 87. 88. Strad. 99. 100.

"unr die Organe maren, durch melde bie benben andern Collegien auf ben Staat wirften. "bod murben fie allein ber gangen Reichsvers "waltung gemachfen fenn, die man unnothiger Beife unter brey verschiedene Rammern vertheilt "hatte, wenn fie fich mur unter einander verbinden "wollten, bem Staatsrathe biefe entriffenen 3weige "ber Regierung wieder einzuverleiben, bamit "Eine Seele ben gangen Rorper belebe." Dan entwarf vorläufig und in ber Stille einen Plan, welchem gufolge zwolf neue Mitter bes Bliefes in ben Staatsrath gezogen , Die Berechtigfeitenflege an bas Etibunal ju Decheln, bem fie rechtmäßig angeborte, wieder gurudgegeben, bie Gnadenbriefe, Batente u. f. w. bem Prafibenten Bigfius überlaffen werben, ihnen aber bie Bermaltung bes Gelbes anbeimgestellt fevn follte. Run fabe man frem lich alle Schwierigfeiten poraus, melde bas Dis trauen bes hofes und die Giferfucht aber bie aus nehmende Gewalt bes Abels biefer Neuerung entgegenseben murben; um fie alfo ber Regentinn abannothigen, ftedte man fich binter einige von ben vornehmften Officieren ber Armee, welche ben Sof au Bruffel mit ungeftumen Mabnungen an ben rudftanbigen Soth beunruhigen, und im Bermeis gerungefalle mit einer Rebellion broben mußten. Man leitete es ein , daß die Regentinn mit banfgen Suppliten und Memorialien angegangen murbe, bie über verzögerte Gerechtigfeit flagten, und bie

Gefahr übertrieben, welche von bem täglichen Dachs thume der Regeren ju besorgen fen. Richts unterließ man, ihr von dem gerrutteten Buftanbe ber burgerlichen Orbnung, ber Rechtsvaege und ber Kinangen ein fo abschredenbes. Gemalde zu geben, bas fie von dem Caumel, morein fie bieber gewiegt worben mar, mit Schreden erwachte \*). Sie beruft alle brep Eurien gufammen, um über bie Mittel ju berathichlagen, wie biefen Berruttungen au begegnen fev. Die Mehrheit ber Stimmen gebt babin, bas man einen außerordentlichen Befaudten nach Granien fenben muffe, welcher ben. Ronig, burch eine umftanbliche und lebendige Schilberung, mit bem mabren Buftande ber Cachen bebannter machen, und ihn vielleicht zu beffern Daff. regeln .. vermogen fonnte. Biglius, bem von. bem verborgenen Plane ber Kaltion nicht bas min-Defte abnete, miberfprac biefer Meinung. "Das Hebel ." fagte er, "worüber man flage, fen aller: bings groß und nicht ju vernachläffigen, aber aubeilbar fep es nicht. Die Gerechtigkeit werbe Ablacht vermaltet, aber aus feinem andern Grunde, "als weil der Abel : selbst bas Anfehn ber Obrig-"feit , burch fein verachtliches Betragen gegen fie, "berabwurdige, und bie Stattbalter fie nicht ge: "nug unterkubten. Die Reberen nehme überband, "weil ber meltliche Urm bie geiftlichen Richter im

<sup>\*)</sup> Burgund. 92 4 97. Noppur 41. Vits Vigl. 4. 87. 88.

"Stiche laffe, und weil bas gemeine Bolt, nach . "bem Benfviele ber Cbeln, die Berehrung gegen "feine Obrigfeit ausgezogen babe. Nict fowol "bie ichlechte Bermaltung ber Rinangen, als viel-"mehr bie vorigen Rriege und Die Staatsbeburf: "niffe bes Ronigs baben. Die Ocovingen :wit diefer "Schuldenlaft beidwert, von welcher biffige Steuern "fie nach und nach murben befreven tonnen. Wenn "ber Staatdrath feine Indulgengen, Rrepbriefe und "Erlaffungen einfdrantte, wenn er die Gittenver-"befferung ben fich felbft anfinge, bie Gefebe mebr "achtete, und bie Obrigfeit in ihr voriges Anfebn "wieder einfette, farz, wenn mur bie Collegien "und die Statthalter erft ibre Pflichten erfallten, "fo murben diefe Rlagen bald aufboren. Boan ,alfo einen neuen Gefandten nach Granten, be "boch nichts Reues geschehen fen, um biefes außer-"ordentliche Mittel gu' rechtfertigen? Beftunde man aber, bennoch barauf, fo wolle er'fich bem "nugemeinen Gutachten nicht entgegenfeben : nur "bedinge er fich aus, bag ber michtigfte: Aluftrag "bes Botichafters alebann fevn moge, ben Ronig. "au einer balbigen lleberfunft su bermogen."\*).

lleber bie Bahl bes Botschafters war nnt Eine Stimme. Unter allen niederlandischen Grofen schien Graf Egmont ber Einzige zu fepu, der bepben Theilen gleich Genüge thum Sounte.

<sup>64</sup> 

<sup>\*)</sup> Burg. 95. 96. Hopper. 41. 45. aq. . ;

Sein erklärter haß gegen die Inquisition, seine vaterländischen und freven Gesinnungen, und die unbescholtene Rechtschaffenheit seines Rarakters leisteten der Republik hinlängliche Burgschaft für sein Betragen; aus welchen Gründen er dem Rösnige willsommen sepn mußte, ist schon oben berührt worden. Da bev Fürsten oft schon der erste Andlick das Urtheil spricht, so konnte Eg mont seinnehmende Bildung seine Beredtsamkeit unterskühen, und seinem Gesuche eine hülfe geben, deren die gerechteste Sache bev Königen nie entübrigt sepn kann. Eg mont seldst wünschte die Gesandsschaft, um einige Familienangelegenheiten mit dem Rönige zu berichtigen \*).

Die Kirchenversammlung zu Erient war unterbeffen auch geendigt, und die Schlusse derselben ber ganzen tatholischen Christenheit befannt gemacht worden. Aber diese Schlusse, weit entferntz ben Zwed der Sonode zu erfüllen, und die Erwartungen der Meligionspartepen zu befriedigen, hatten die Kluft zwischen bepden Kirchen vielmehr erweitert, und die Glaubenstrennung unheilbar und ewig gemacht.

Der alte Lehrbegriff, anftatt geläntert ju fepn, batte icht nur mehr Bestimmtheit und eine gros

<sup>\*)</sup> Strada, 103.

Schillers fammtl. Berte. XII.

Bere Burbe erhalten. Alle Spisfindigleiten ber Lebre, alle Runfte und Anmagungen bes beiligen Stuble, die bis jest mehr auf der Billfur berubt batten, maren nunmehr in Gefebe übergegangen, und ju einem Spiteme erhoben. Jene Bebrauche und Migbrauche, die fich in den barbarifden Beiten des Aberglaubens und der Dummbeit in die Christenbeit eingeschlichen, wurden jest-fur wefents liche Theile bes Gottesbienftes ertlart, und Bannfluche gegen jeden Verwegenen geschleubert, ber fic biefen Doamen widerfeben, biefen Gebranden entziehen murbe. Bannfluche gegen ben, ber an der Wunderfraft ber Reliquien zweifeln, ber bie Anochen der Martvrer nicht ehren, und die Kurbitte ber Beiligen fur unfraftig zu balten fich er: breiften murbe. Die Rraft ber Indulgengen, bie erfte Quelle des Abfalls von dem romifden Stuble, war jest durch einen unumftoflichen Lebrfas erwiesen, und bas Monchtbum burch einen ausbrudlichen Schluß ber Spnobe in Schut genommen, welcher Mannepersonen gestattet, im fechezehnten Jahre, und Madden im amolften, Profes au thun. Alle Doamen der Protestanten find, ohne Ausnahme, verbammt : nicht ein einziger Schluß ift au ibrem Bortbeile gefaft, nicht ein einziger Schritt geschehen, fie auf einem fanftern Bege in ben Schoß der mutterlichen Rirche gurudzuführen. Die argerliche Chronit ber Sonode, und die Ungereimt= beit ibrer Entideibungen vermehrte ben biefen, wo möglich, noch bie bergliche Berachtung, bie fie längst gegen bas Papsithum hegten, und gab ihren Angriffen neue, bis jeht noch übersehene Bibben preis. Es war ein unglücklicher Gebante, bie beleuchtenbe Factel ber Bernunft ben Wosterien ber Kirche so nahe zu bringen, und mit Bernunftsschlüffen für Gegenstände bes blinden Glaubens zu fechten.

Und die Schluffe bes Conciliums befriebiaten and nicht einmal alle tatholifche Machte. Krantreich verwarf fie gang, fowol ben Ralvinisten au gefallen, als and weil die Superioritat, beren fic ber Papft über bas Concilium anmafter, es beleibigte; auch einige tatholifche Kurften Deutschlands erflarten fic bagegen. Go wenig Philipp ber 3mente von gemiffen Artifeln barin erbaut mar. bie ju nabe an feine eignen Rechte ftreiften, mor= über fein Monard ber Belt mit mehr Gifersucht wachen tonnte, ale er; fo febr ibn ber große Gin: fluß des Papftes auf das Concilium und die willfürliche übereilte Aufbebung beffelben beleidigt hatte, fo eine gerechte Urfache gur Feindfeligfeit ibm endlich der Papft; burch die Burudfegung feines Gefanbten, gab, fo willig zeigte er fich boch, die Schliffe des Conciliums anzuerkennen, die auch in biefer Geftalt feinem Lieblingsentwurfe, ber Regervertilgung, ju Statten famen. Alle übris ge Politifche Rudficten murden biefer Angelegen: belt nachgefeht, und er gab Befehl, fie in allen feinen Staaten abautundigen \*).

Der Geift bes Aufruhre, ber alle nieberlans Difche Provinzen bereits erariffen batte, bedurfte befes neuen Bunbere nicht mehr. Die Gemutber waren in Gabrung, bas Unfebn ber romifchen Rirde ber Bielen icon aufe tieffte gefunten; unter folden Umftanden fonnten bie gebieterifchen und oft abgeschmadten Entscheidungen bes Concis Hums nicht anders, ale anfiblig fenn; aber fo febr tonnte Philipp ber Swepte feinen Rarafter nicht verläugnen, daß er Bolfern, bie eine anbere Sonne, ein anderes Erbreich und andere Befete baben, einen andern Glauben erlaubte. Die Megentinn emvfing ben gemeffenften Befehl, in ben Rieberlanden eben benfelben Geborfam gegen bie trientischen Schluffe ju erpreffen, ber ihnen in Spanien und Italien geleiftet marb \*\*).

Die Schluffe fanben ben heftigften Wiberfpruch in bem Staaterathe ju Bruffel. Die Nation, erefarte Wilhelm von Oranien, wurde und tonnte biefelben nicht anerfennen, ba fie größtentheils ben Grundgesehen ihrer Berfaffung zuwider liefen, und aus ahnlichen Grunden von mehrern

<sup>\*)</sup> Hist. d. Philippè II. Watson T. II. L. V. Phuen.
11. 29. 491. 550. Essay sur les Mœurs. T, III. Concile de Trente. Meteren. 59. 60.

<sup>\*\*)</sup> Strada 103.

tatholischen Rurken verworfen worden feven. Bernabe ber gange Stagterath mar anf Draniens Seite: bie meiften Stimmen gingen babin, bas man ben Ronig bereben muffe, bie Schluffe ent weber gang gurudkunehmen, ober fie menigftens nur unter gemiffen Ginfdrantungen befannt au Diefem miberfeste fich Biglius und machen. bestand auf dem Budstaben der foniglichen Befeble. "Die Rirche," fagte er, "bat zu allen Beiten bie "Reinigfeit ihrer Lehre, und die Genaulgfeit ber "Disciplin, burch folde allgemeine Concilien er-"balten. Den Gtaubendirrungen, welche unfer "Baterland icon fo lange beunrubigen, fann fein "fraftigeres Mittel entgegengefest merden, als eben "biefe Schluffe, auf beren Bermerfung man jest "bringt. Wenn fie auch bier und ba mit ben Ge-"rechtigfeiten bes Burgere und ber Ronfitution "im Biberfpruche fteben, fo ift biefes ein Uebel, "dem man, burch eine fluge und iconende Sand-"babung berfelben, leicht begegnen fann. "gens gereicht es unferm herrn, bem Ronige von "Spanien, ja jur Ehre, daß er allein, vor allen "Rurften feiner Beit, nicht gezwungen ift, fein "befferes Biffen der Nothwendigfeit unterzuordnen. "und Magregeln aus Kurcht zu verwerfen, bie bas "Bohl ber Rirche von ihm beifcht, und bas Gluce "feiner Unterthanen ihm gur Dflicht macht." Da bie Schluffe Berichiebenes enthielten, mas gegen . bie Rechte ber Krone felbft verftieß, fo nahmen

einige davon Beranlassung, vorzuschlagen, daß man diese Kapitel wenigstens ben der Betanutmathung hinweglassen sollte. Damit der König dieser anstößigen und seiner Wurde nachtheiligen Punkte mit guter Art überhoben wurde, so wollten sie die niederländische Nationalsrepheit vorschüßen, und den Namen der Republit zu diesem Eingrisse in das Concilium hergeben. Aber der König batte die Schlusse in seinen übrigen Staaten ohne Bedingung ausgenommen und durchsehen lassen, und es war nicht zu erwarten, daß er den übrigen katholischen Mächten dieses Muster von Widersehlichseit geben, und das Gebäude selbst untergraben werde, das er zu gründen so bestissen gewesen werde, das

<sup>\*)</sup> Watson. T. I. L. VII. 262. Strad. 102. Burg. 115.

## Graf Egmont in Spanien.

Dem Könige, dieser Shluffe wegen, Borftellungen zu thun, ihm ein milberes Bersahren gegen die Protestanten abzugewinnen, und auf die Einziehung der bepden andern Rathsversammluus gen anzutragen, war der Auftrag, der dem Grafen von Egmont von Seiten der Misvergnügten gegeben war; die Widersehlickeit des niederländischen Bolls gegen die Editte vor das Ohr des Monarchen zu bringen, ihn von der Unmöglichteit zu übersühren, diese Editte in ihrer ganzen Streuge zu handhaben, ihm über den schlechten Zustand des Kriegswesens und der Finanzen in seinen niederländischen Staaten die Augen zu öffnen, ward ihm von der Statthalterinn empsoblen.

Die Beftallung bes Grafen wurde von dem Profidenten Bigling entworfen. Sie enthielt große Rlagen über ben Berfall der Gerechtigteitspflege, den Anwachs der Aegeren und die Erschopfung des Schapes. Auf die personliche Ueberfunft

des Konigs wurde nachbrudich gebrungen. Das Mebrige war der Beredtfamteit des Botichafters vorbehalten, bem die Statthalterinn einen Bint gab, eine fo schone Gelegenheit nicht von der hand zu schlagen, um sich in der Gunft seines herrn leftauseben.

Die Berhaltungsbefehle bes Grafen, und bie Borftellungen, welche burch ibn an den Ronia ergeben follten, fand ber Dring von Dranien in viel zu allgemeinen und ichwantenden Ausbruden abgefaft, "Die Schilberung," fagt er, "welche "ber Prafibent von unfern Befdwerben gemacht, nift weit unter der Babrbeit geblieben. Bie fann "ber Ronig die ichidlichken Beilmittel anwenden. wenn wir ihm bie Quellen bee lebele verbeblen? "Last und bie Bahl, ber Reber nicht geringer angeben, ale fie mirtlich ift; last und aufrichtig meingefteben, bag jebe Proving, jebe Stadt, jeder anoch fo fleine Bleden bavon wimmelt: last uns auch nicht bergen, bas fie bie Strafbefeble verachten, und wenig Ebrfurcht gegen die Obrigfeit "begen. Wohn alfe noch biefe Burudhaltung? Auf-"richtig bem Ronige gestanden, bag bie Republik win biefem Buftanbe nicht verbarren fann. Der agebeime Rath freplich wird anbere urtheilen, bem meben biefe alluemeine Berruttung millommen beift. "Denn wober fonft biefe folechte Bermaltung ber "Gerechtigfeit. biefe allgemeine Berberbnif ber "Michterftible, als pon feiner Cabfuct, die burd

"nichts ju erfattigen ift? Bober diefe Pracht, diefe pichandliche Ueppigfeit jeuer Rreaturen, bie wit "aus bem Graube baben fteigen feben, wenn fie micht durch Bestechung bagu gefommen find? Bo-"ren wir nicht täglich von bem Bolfe, bag fein .. endrer Schluffel fie eröffnen tonne, ale Gold, und "beweisen nicht ihre Erennungen unter einandet pfelbft, wie folecht fie von der Liebe gum Gangen gifch beberrichen laffen? Wie tonnen Menfchen gum Ballgemeinen Beften rathen, die bas Opfer ihrer "eignen Leibenschaft find? Deinen fie etwa, bas "Wir, bie Stattbalter ber Provingen, dem Gut "befinden eines infamen Liftors mit unfern Gol "baten au Gebote fteben follen? Laft fie ihren Im abulgengen und Erlaffungen Grengen feben, wo "mit fie gegen diejenigen, benen wir fie verfagen, "fo verfchwenderifch find. Riemand Tann Berbre "den erlaffen, ohne gegen bas Bange gu funbigen, "und bas allgemeine Uebel burch einen Beptrag "au vermebren. "Mir, ich gefiebe es, hat es "niemals gefallen , bag bie Gebeimniffe bes Staats nund die Regierungegeschafte ( unter fo viele "Collegien vertheilen. Der Staatsrath reicht bin "für alle; mehrere Detrioten Saben biefes langft Acon im Stillen empfunden, und ich erflare es "jest laut. 3ch erflare, daß ich fur alle Uebel "worüber Rlage geführt wirb, fein anbred Gegen "mittel weiß, ale jene bepben Rammern in bem "Staaterathe aufhoren an laffen. Diefes ift ed.

"was man von dem Könige zu erhalten suchen "muß, oder diese neue Gesandtschaft ist wiederum "ganz zweclos und unnut gewesen." Und nun theilte der Prinz dem versammelten Senate den Entwurf mit, von welchem oden die Rede war. Biglius, gegen den dieser neue Vorschlag eigentlich und am meisten gerichtet war, und dem die Augen jest plohlich geöffnet wurden, unterlag der Heftigleit seines Verdrusses. Die Gemüthebewegung war seinem schwäcklichen Körper zu start, und man fand ihn am folgenden Morgen vom Schlage gelähmt und in Gefahr des Lebens").

Seine Stelle übernahm Joachim hopper, aus dem geheimen Rathe zu Bruffel, ein Mann von alter Sitte und unbescholtener Redlichkeit, bes Prasidenten vertrautester und wirdigfter Freund \*\*). Er machte, zu Gunften ber Oranisschen Parten, noch einige Zusäße zu der Ausfertigung bes Gesandten, welche die Abschaffung der Inquisition, und die Vereinigung der drep Eurien betrafen, nicht sowol mit Genehmigung der Regentinn, als vielmehr, weil sie es nicht verbot.

\*) Vit. Vigl. 5. 88. 89. Burg. 97 - 102.

<sup>\*\*)</sup> Vita Vigl. 5. 89. Der namliche, aus beffen Mamoires ich viele Aufschlaffe uber biefe Epoche geschöpft habe. Seine nachherige Abreife nach Spanien hat ben Briefwechfel jwifchen ibm und bem Prafibenten verans laft, ber eines ber schabbarften Dotumente fur biefe Beidichte ift.

Als barauf Graf von Egmont von dem Prafidenten, der sich unterbessen von seinem Jufalle
wieder erholt hatte, Abschied nahm, bat ihn dieser, ihm die Entlassung von seinem Posten aus
Spanien mitzubringen. Seine Zeiten, erklärte
er, seven vorüber; er wolle sich, nach dem Bepspiele seines Vorgängers und Freundes, Granvella, in die Stille des Privatlebens zurückiehen, und dem Wantelmuthe des Glück zuvortommen. Sein Genius warne ihn vor einer stürmisichen Zukunst, womit er sich nicht gern vermengen
wolle \*).

Der Graf von Egmont trat im Jauner bes Jahrs 1565 seine Reise nach Spanien an, und wurde daselbst mit einer Gute und Achtung empfangen, die keinem seines Standes vor ihm wiedersahren war. Alle kastilianische Große, vom Bepspiele ihres Königs bestegt, oder vielmehr seiner Staatskunst getreu, schienen ihren verjährten Groß gegen den stämischen Abel ausgezogen zu haben, und beetserten sich in die Wette, ihn durch ein angenehmes Bezeigen zu gewinnen. Alle seine Privatgesuche wurden ihm von dem König demilligt, ja, seine Erwartungen hierin sogar übertrossen, und während der ganzen Zeit seines hortigen Aussenthalts hatte er Ursache genug, sich der Gastsrev-Veit des Monarchen zu rübmen. Dieser gab ihm

<sup>\*)</sup> Burgund. 105.

bie nachtudlichen Berficherungen von feiner Liebe gu bem nieberlanbifchen Bolte, und machte ibm Soffnung, bat er nicht ungeneigt fer, fich bem allgemeinen Buniche zu fugen, und von ber Strenge ber Glaubeneverorbnungen etwas nachaulaffen. Bu gleicher Beit aber fette er in Dabrib eine Commiffion von Theologen nieber, benen die Frage aufgelegt murde, ob es nothig fen, ben Provingen Die verlangte Religionebulbung zu bemilligen? Da bie meiften barunter ber Meinung waren, bie befondere Berfaffung ber Niederlande, und bie Kurcht vor einer Emporung burfte bier wol einen Brad von Nachficht entschuldigen, so murbe bie Krage noch bundiger wiederholt: "Er verlange nicht Mi wiffen " bief es, "ob er es burfe, fonbern, ob er'es muffe?" Als man bas Lette verneinte, fo erhob er fich von feinem Site und fniete vor einem Rrugifire nieber. "Co bitte ich bich benn, "Majeftat bes Allmachtigen," rief er aus, "bag bu mich nie fo tief mogeft finten laffen, ein Bert "berer gu fenn, bie bich von fich ftofen!" nach diefem Mufter ungefahr fielen bie Magre geln aus, bie er in ben Rieberlanden an treffen gefonnen mar. Ueber ben Artifel ber Religion war die Entichließung biefes Monarchen einmal für emig gefaßt; die bringenbite Nothwendigfeit tonnte ibn vielleicht nothigen, ber Durchfebung ber Strafbefehle weniger ftreng ju fepn, aber niemals, fle gefeglich gurudgunehmen, ober nur ju befdranten.

Egmont ftelltelihm bor, wie febr felbft diefe offenb lichen hinrichtungen ber Reger taglich ihren Umbang verftarften, ba die Bevfviele ihres. Muths und ihrer Kreudigteit im Tode bie Buschauer mit ber tiefften Bewunderung erfüllten, und ihnen bobe Meinungen von einer lebre ermedten, bie ibre 26 fenner zu Belben machen fann. Diefe Borftellung fiel ber dem Ronige zwar nicht auf die Erde; aber ffe wirfte etwas gang Unberes, als damit gemeint worden mar. Um diefe verführerischen Auftritte gu vermeiben, und ber Strenge ber Gbifte boch nichts Daburch zu vergeben, verfiel er auf einen Musmes und beschloß, daß die Binrichtungen instunftige beimlich gefchehen follten. Die Untwort bes Ronigs auf ben Inhalt feiner Gefandticaft murbe bem Grafen fdriftlich an bie Stattbalterinn mitgegeben. Che er ibn entließ, fonnte er nicht umbin, ibn über fein Bezeigen gegen Branvella gur Rechen schaft zu ziehen, wober er insbesondere auch ber Spottlivren gedachte. Egmont betheuette, bas bas Ganze nichts als ein Tafelfcherz gewefen, und nichts bamit gemeint worden fer, mas die Achtung gegen ben Monarden verlegte. Dufte er, bag es einem Gingigen unter ihnen eingefallen mare, etmas fo Schlimmes baben ju benfen, fo murbe er felbft ibn por feinen Degen fordern \*).

Bep feiner Abreife machte ihm der Monarch etts

<sup>9</sup> Grot. VI. Hopper 45. 44. AS. Strad. 104. 105. 106.

Seschent von 50,000 Gulben, und fügte noch bie Bersicherung hingu, daß er die Bersorgung seiner Scheter über sich nehmen wurde. Er erlaubte ihm zugleich, den jungen Farnese von Parma mit sich nach Bruffel zu nehmen, um der Statthalterinn, seiner Mutter, dadurch eine Ausmerkamkeit zu bezeigen \*). Die verstellte Sanstmuth des Königs, und die Betheurungen eines Wohlwollens für die niederländische Nation, das er nicht empfand, hintergingen die Redlicheit des Flamanders. Glücklich durch die Glückseligkeit, die er seinem Vaterlande zu überbringen meinte, und von der es nie weiter entsernt gewesen war, verließ er Madrid über alle Erwartungzusrieden, um alle niederländische Provinzzen mit dem Ruhme ihres guten Königs zu erfüllen.

Sleich die Eröffnung der töniglichen Antwort im Staatsrathe zu Bruffel stimmte diese augenehmen hoffnungen schon merklich herunter. "Db. "gleich sein Entschluß in Betreff der Glaubenst, "edifte," lautete sie, "fest und unwandelbar sep, "und er lieber tausend Leben verlieren, als nur "Einen Buchstaden daran abändern wolle, so habe "er doch, durch die Borstellungen des Grasen von "Eg mont bewogen, auf der andern Seite keines "von den gelinden Mitteln unversucht lassen "wollen, wodurch das Volk vor der keherischen Vers, "derbniß bewahrt, und jenen ungbänderlichen

<sup>\*\*)</sup> Strad. 107.

"Strafen entriffen werden tounte. Da er nun aus "bes Grafen Bericht vernommen, daß die vornehms "fte Urface ber bieberigen Glaubeneirrungen in "der Sittenverderbniß ber niederlandischen Beift-"lichfeit, bem ichlechten Unterrichte bes Bolfe, und "der vermahrloften Erziehung ber Jugend zu fu-"den fen, fo trage er ihr hiermit auf, eine befon-"bere Commiffion von brev Bifchofen und einigen "ber geschickteften Theologen niederzusegen, beren "Geschäft es mare, fich über die nothige Reforme "tu berathichlagen, bamit bas Bolf nicht fernerbin "aus Mergerniß mante, ober aus Unwiffenbeit in "ben Arrthum fturge. Beil er ferner gebort, bas "die offentlichen Todesstrafen der Reger diesen nur "Gelegenheit gaben, mit einem tollfuhnen Muthe "au prablen, und ben gemeinen Sanfen burch eis "nen Schein von Martprerrubm zu betboren, fo "folle die Commission Mittel in Vorschlag bringen, "wie diefen Sinrichtungen mehr Gebeimniß zu ge= "ben, und ben verurtheilten Regern die Ebre ib-"rer Standhaftigfeit zu entreißen fer." ja gewiß zu fenn, daß diefe Privatsynode ihren Auf= trag nicht überschreite, so verlangte er ausbrude lich , baf ber Bifchof von Dpern, ein verficher: ter Mann und der ftrengfte Giferer fur ben fathalifden Glauben, von ben committirten Rathen fenn follte. Die Berathichlagung follte, wo moglich, in ber Stille, und unter bem Scheine, als ob fie bie Einführung ber trientischen Schluffe gum

Swed batte, vor fic geben; mabrideinlich, um ben tomifden Sof burd biefe Privatfonobe nicht ju beunruhigen, und dem Geifte ber Webellion in den Provingen feine Aufmunterung baburd zu geben. Ben der Sigung felbst follte die Bergoginn nebft einigen treugefinuten Staaterathen anmefend febn, und fodann ein idriftlicher Bericht von bem, mas barin ausgemacht worden, an ibn erlaffen werben. Bu ihren bringenoften Bedurfniffen ichidte er ibr einstweilen einiges Gelb. Er machte ibr Soffnung gu feiner verfonlichen Ueberfunft; erft aber mußte ber Rrieg mit den Eurfen geendigt fenn, bie man eben jest vor Maltha ermarte. Die vorgeschlagene Bermehrung bes Staaterathe und die Berbindung bes geheimen Raths und Kinangrathe mit bemfelben murbe gang mit Stillschweigen übergegangen. außer daß der Bergog von Arfcot, ben wir als einen eifrigen Ropaliften fennen, Gis und Stimme in bem lettern betam. Bigline murbe ber Praffs bentenftelle im geheimen Rathe zwar entlaffen, mußte ffe aber begungeachtet noch ganger vier Sabre fort permaften, weil fein Rachfolger, Rarl Evffe nacque, aus bem Confeil ber nieberlanbifden Ungelegenheiten in Madrid, fo lange bort gurud gebalten murde'\*).

<sup>\*)</sup> Hopper. 44 — 46. 60. Strada, 107. 151. Vita Vigt. 46. Not. adVita Vigt. 187. Burgund, 105 sq. 139.

## Gescharftere Religionsebifte. Allgemeine Wibersegung ber Ration.

Egmont war taum gurud, ale geidarftere Manbate gegen bie Reber, welche aus Granien gleichsam binter ibm bereilten, die froben Beitungen Lugen ftraften, die er von ber gludlichen Gin. neganberung des Monarchen gurudgebracht batte. Mit ihnen fam augleich eine Abichrift ber trientifden Schluffe, wie fie in Spanien anerfannt morben maren, und jest auch in ben Nieberlanden follten geltend gemacht merben; wie auch bas Tobedurtheil einiger Biebertaufer, und noch anderer Reber, unterfdrieben. "Der Graf," borte man lest von Bilbelm bem Stillen, "ift burd "fpanifche Runfte überliftet worden. Gigenliebe Lund Eitelteit haben feinen Scharffinn geblendet: "über feinem eignen Bortbeile bat er bas allas "meine Beste vergeffen." Die Kalfchbeit des fvanifden Ministeriums lag jest offen ba : biefes une rebliche Berfahren emporte bie Beften im Lande. Miemand aber litt empfindlicher baben, als Ezaf Schillers fammil. Berte. XIL 16

Camont, ber fich jest als bas Spielmert ber franifden Argift erfannte, und unmiffendermeife an feinem Baterlaube som Berrather geworben mar. "Diefe icheinbare Gute alfo," befcmerte er fic laut und bitter, "war nichts, als ein Runftgriff. "mich bem Spotte meiner Mitburger preiszugeben, "und meinen guten Ramen gut Grunde gu richten. "Wenn ber Ronig bie Berfprechungen, bie er mir "in Spanien gethan, auf eine folche Art gu balten "gefonnen ift, fo mag Flandern übernehmen, wer "will; ich werbe burch meine Buruckiehung von "Geschäften offentlich barthun, bag ich an biefer "Wortbrudigfeit teinen Antheil habe." In ber Ebat tonnte bas fvanifche Minifterium fdmerlich ein ichredlicheres Mittel mablen, ben Rrebit eines To wichtigen Mannes zu brechen, als baf es ibn feinen, ibn anbetenden, Mitburgern öffentlich als Ginen, ben es jum Beften gehabt batte, jur Goan ftellte \*).

Unterbeffen hatte sich die Synode im folgenden Sutachten vereinigt, welches dem Konige sogieich übersendet ward. "Für den Religiondunterricht "bes Bolts, die Sittenverbesserung der Geistliche, "teit und die Erziehung der Ingend sep bereits in "den trientischen Schussen so viel Sorge getragen "worden, daß es jest nur darauf automme, diese "Schusse in die schleunigste Erfüllung zu bringen.

<sup>\*)</sup> Strada 115.

"Die taiferlichen Chitte gegen bie Reber burfen "burchaus teine Beranderung leiden; boch tonne "man ben Berichtebofen-ingebeim zu verfteben "geben, nur die bartnadigen Reber und ibre Dre-"biger mit bem Tobe zu bestrafen, zwischen ben "Getten felbft einen Unterfchieb gu maden, und "baben auf Alter, Rang, Gefdlecht und Gemuthe: .. Tarafter ber angeflagten Berfonen zu achten. "Wenn es an bem mare, bag bffentliche Binrich: tungen ben Kanatismus noch mehr in Klammen "festen, fo murbe vielleicht bie un belbenbaf= "te, weniger in bie Angen fallende, und boch "nicht minber barte Strafe ber Galere am an. "gemeffenften fepn, diefe boben Deinungen von "Martprertbum berunterzuftimmen. Bergebungen "bes blogen Muthwillens, ber Rengierde und bes "Leichtfinns tonnte man burd Gelbbusen, Lau-"bedvermeifung, ober auch burch Leibesftrafen "abnen \*)."

Wahrend daß unter diesen Berathschlagungen, die nun erst nach Madrid geschieft, und von da wieder zurück erwartet werden mußten, unnuh die Beit verstrich, ruhten die Proceduren gegen die Sektirer, oder wurden zum wenigsten sehr schläfzig zesührt. Seit der Vertreibung des Ministers Granvella hatte die Anarchie, welche in den obern Eurien berrschte, und sich von da durch die

<sup>\*)</sup> Hopper. 49. 50. Burgund. 110. 111.

Provinzialgerichte verbreitete, verbunden mit den milbern Religionegefinnungen bes Abels, ben . Muth ber Seften erboben und ber Befebrunge. wuth ihrer Apostel freves Spiel gelaffen. Die Inquifitionsrichter waren burch bie fclechte Unter-Subung bes meltlichen Armes, ber an mehrern Orten ihre Schlachtopfer offenbar in Schus nabm, in Berachtung gefommen. Der tatholifde Theil ber Mation batte fich von ben Schluffen ber trientifden Rirchenverfammlung, fo wie von Egmonts Gefandticaft nach Spanien, große Erwartungen gemacht, welche lettere burd bie erfreulichen Rachrichten, die ber Graf jurudgebracht und in ber Aufrichtigkeit feines herzens ju verbreiten nicht unterlaffen hatte, gerechtfertigt ju fenn fcienen. Je mehr man bie Nation von ber Strenge ber Glaubensproceduren entwohnt hatte, befto fomers bafter mußte eine plobliche und gescharftere Erneus rung berfelben empfunden merben. Unter biefen Umftanden langte bas tonigliche Schreiben aus Spanien an, worin bas Gutachten ber Bifcofe, und die -lette Unfrage ber Oberstatthalterinn beantwortet murde.

Was für eine Anslegung auch der Graf von Egmont, lautete fie, ben mundlichen Meußerungen des Königs gegeben habe, so ware ibm nie, auch nicht einmal von weitem, in den Sinn gerfommen, nur das Mindeste an den Strafbefehlen zu andern, die der Kaiser, fein Bater, soon por

fünf und breifig Jahren, in den Provingen ausgefdrieben habe. Diefe Chitte, befehle er alfafollen fortan auf bas ftrengfte gebandbabt werben. die Inquisition von bem weltlichen Arme bie tha tigfte Unterftubung erhalten, und bie Schluffe ber trientischen Rirchenversammlung unwiderruffich und unbedingt in allen Provingen feiner Rieberlande gelten. Das Gutachten ber Bischofe und Theologen billige er volltommen, bis auf die Milberung, melde fie barin, in Rudficht auf Alter, Gefchlecht und Rarafter ber Individuen, vorgeschlagen, inbem er bafur balte, bag es feinen Sbiften gar nicht an Magigung fehle. ' Dem ichlecten Gifer und ber Ereuloffafeit bet Michter allein feven bie Fort fdritte jugufdreiben, welche bie Reberen bis jest in bem Lande gemacht. Belder von biefen es alfo funftig an Gifer murbe ermangeln laffen, muffe feines Amtes entfest, und ein befferer an feinen Plat geftellt merben. Die Inquifition folle, ohne Rudficht auf etwas menschliches, fest, furchtlos, und von Leibenschaft fren, ihren Bei manbeln, und weber vor fich noch binter fich ichauen. Er genehmige Alles, fie moge fo weit geben, als fie wolle, wenn fie nur bas Mergerniß vermiebe \*).

Diefer tonigliche Brief, dem bie oranifche Bar-

<sup>\*)</sup> Inquisitores praeter me intueri neminem volo. Lacessant scelus securi. Satis est mihi, si scandalum declinaverint. Burgund. 118.

ter alle nachberigen Reiben ber Righerlande guges fdrieben bat, vernrfacte bie beftigften Bemegun: gen unter ben Staatsrathen, und die Meuferungen, welche ihnen gufällig ober mit Ablicht in Ge fellichaft barüber entfielen, marfen ben Schreden unter bas Bolt. Die Furcht ber fpanifchen Inquifition tam erneuert jurud, und mit ibr fabe man foon bie gange Berfaffung gufammenfturgen. Schon borte man Gefangniffe mauern, Retten und Sals eifen fomieden und Scheiterhaufen gufammentra: gen. Alle Gefellichaften find mit biefen Gefpra= den erfullt, und die Rurcht halt fie nicht mehr im Bugel. Es murben Schriften an die Baufer ber Ebeln gefchlagen, worin man fie, wie ebemals Rom feinen Brutus, aufforberte, die fterbende Erenheit zu retten. Beifende Pasquille ericienen gegen die neuen Bifchofe, Folterfuechte, wie man fie nannte: bie Glerifen murbe in Romodien verfpottet, und die Lafterung verschonte ben Ehron fo menig, ale ben romischen Stubl \*).

Aufgeschreckt von biesen Gerüchten, laft die Regentinn alle Staatsrathe und Mitter jusammenrufen, um sich ihr Verhalten in dieser mislichen Lage von ihnen bestimmen zu laffen. Die Meinungen waren verschieden und bestig der Streit. Ungewiß zwischen Furcht und Pflicht zögerte man, einen Schluß zu fassen, bis ber Greis Bj-

<sup>\*)</sup> Grat. 19. Burg. 125. Hopper, 61.

glind. milest aufftand und burch fein Urtheil bie gange Berfammlung überraichte. - "Jest," fagte er, "burfe man gar nicht baran benten, die tonigli-"de Verordnung befannt ju machen, ebe man den "Monarchen auf ben Empfang vorbereitet babe, ben "fie jest, aller Wahricheinlichfeit nach, finden murbe: "vielmehr muffe man die Inquisitionerichter anhalten, "ibre Gewalt ja nicht zu migbrauchen , jund ja obne "Sarte zu verfahren." Aber noch mehr erftaunte man, ale ber Pring von Dranien jest aufs trat, und biefe Meinung befampfte. "Der Bille "bes Ronigs," fagte er, "fev au flar und au be-"ftimmt vorgetragen, fen burch ju viele Delibergs "tionen befestigt, ale bas man es noch meiterbin "wagen tonnte, mit feiner Bollftredung gurudgu-"balten, ohne ben Boriburf ber ftraffichten Sals-"ftarrigfeit auf fich zu laben." - "Den nehm' ich "auf mich." fiel ibm Biglius in die Rede. "Ich ftelle mich feiner Ungnabe entgegen. "wir ibm die Rube feiner Niederlande damit er-"taufen, fo wird und diefe Biberfeslichfeit endlich "noch ber ibm Dant erwerben." Schon fing bie Regentinn an, ju biefer Meinung binuber au wanten, ale fich ber Pring mit Beftigfeit bagmis ichen marf. "Was," fiel er ein, "was baben bie "vielen Borftellungen, bie wir ibm gethan, bie "vielen Briefe, die mir an ibn geschrieben, mas "bat die Gefandtichaft ausgerichtet, die Wir noch "fürglich an ibn gefenbet baben? Richts - und

"mas erwarten wir alfo noch? Wollen wir, sfeine Staatsrathe allein, feinen gangen Unwib elen auf und laben, um ibm auf unfre Befahr deinen Dienft-au leiften, ben er und niemals banaten wird?" Unenticoloffen und ungewiß fcweigt bie gange Berfammlung; Niemand bat Muth geung, biefer Meinung bengupflichten, und eben fo benig, fie ju miderlegen; aber ber Pring bat bie naturliche Rurchtfamfeit ber Regentinn gu feinem Bepftande gerufen, die ibr jede Wahl unterfagt. Die Kolgen ihres ungludlichen Gehorfams werben in bie Angen leuchten, - womit aber, wenn fie fo gliidlich ift, diefe Rolgen burch einen weifen Ungehorfam zu verhaten, womit wird fich beweifen luffen, bad fie dieselben mirtlich zu fürchten gehabt Babe? Sie ermablt alfo von bevden Ratbichlagen ben traurigften; es geschehe baraus, mas wolle, Die tonigliche Berordnung wird ber Befanntmadung übergeben. Diefmal flegte alfo bie Rattion, and ber einzige berghafte Freund ber Regierung, ber, feinem Monarchen zu bienen, ihm zu mißfallen Duth hatte, mar aus dem Reide gefchiagen \*). Diese Sigung machte ber Rube ber Oberstatthalterinn ein Ende; von biefem Tage an jablen bie Miederlande alle Sturme, die obne Unterbredung von nun an in ihrem Innern gewüthet

<sup>9)</sup> Burgund, 135. 130g. Meteren 26. Vita Vigl #.

baben. Als die Rathe auseinander gingen, sagte ber Prinz von Oranien zu Einem, der zunächst bep ihm stand: "Run," sagte er, "wird man uns bald ein großes Trauerspiel geben" \*).

. Aber ift es bann an bem, bag er bie Mation burd

Die Geschichtschreiber ber fpanischen Parten haben nicht berabfaumt, Draniens Betragen in biefer Gipung gegen ibn zeugen zu laffen, und mit tiefem Bemeife bon Unredlichfeit über feinen Sarafter zu triumphiren. Er. fagen fie , ber im gangen bieberigen Lauf ber Dinge bie Magregeln bes Sofes mit Worten und Thaten beftritten bat, fo lange fich noch mit einigem Grunde furchten ließ. daß fie durchgeben mochten , tritt jest jum erften Dale auf beffen Seite, ba eine gewiffenhafte Mubrichtung fele ner Befeble ibm mabifcheinlichermeife jum Rachtheile ges teichen wird. Um ben Sonig ju übergubren, wie ubet er gethan. bag er feine Marnungen in ben Bind gefchlas gen ; um fich rubmen jui tonnen : Das bab' ich bote ber gefagt, fest er bas Wohl feiner Mation auf Spiel, fur meldes allein er boch bis jest getampft bae ben wollte. Der gange Bufammenbang feines porbene gebenben Betragens ermies , bag er bie Durchfesung bes . Editte für ein Uebel gehalten; gleichwol wird er jent auf einmal feinen Ueberzeugungen untreu, und folgt einem entgegengefesten Plane , obgleich auf Seiten ber Ration - alle Grunbe fortbauern , die ibm ben erften porgefdries ben ; und blod besmegen thut er biefes , weil bie Folgen jest anders auf ben Sonig fallen. Alfo ift es ja am Rage, fabren feine Gegner fort, bas bas Befle feines Bolts meniger Gewalt uber ibn bat, als fein fcblimmes . Bille gegen ben Ronig. Um feinen Bag gegen biefen au befriedigen, tommt es ibm nicht barauf an . iens mit aufquopfern.

Es erging alfo ein Ebift an alle Statthalter ber Provingen, worin ihnen befohlen war, bie Placate bes Kaifers, wie biejenigen, welche unter ber jehigen Regierung gegen die Keher ausgeschrie-

Beforberung biefer Chifte aufopfert? ober, beftimmter it reben, bringt er bie Ebifte jur Bollftredung, wenn er auf thre Befanntmadung bringt? Laft fich nicht im Gegentbeile mit weit mehr Babricheinliche feit barthun, bag er jene allein burch biefe binter treiben tann ? Die Ratton ift in Gabrung, und bie err bigten Barteben werben, aller Bermuthung nach (denn farchtet es nicht Biglius felbft ?) einen Biterftanb bagegen außern , ber ben Ronig jum Rachgeben gwingen Best, fagt Dranien, bat meine Ration bie notbige Schwungtraft, um mit Glud gegen bie Thrane nen au tampfen. Berfaume ich biefen Beitpuntt, fo wird biefe lettere Mittel finben, burch gebeime Megos stattonen und Rante su erfchleichen, mas ibr burch offenbare Gemalt mifflang. Sie wird baffelbe Riel. nur mit mehr Bebutfamteit und Schonung, verfolgen : aber bie Ertremitat allein ift, mas meine Mation au Einem 2mede vereinigen, ju einem tubnen Schritte fortreifen fann. Alfo ift is flar , bag ber Bring nut feine Sprache, in Abficht auf ben Ronia, veranbert. in Abficht auf bas Bolt aber mit feinem gangen botbers gebenden Betragen febr jufammenhangend gebandelt bat. Und welche Pflichten fann er gegen ben Ronig baben. bie bon bem, mas er ber Republit ichulbig ift, verschies ben find ? Soll er eine Gemalttbatigfeit gerabe in bem Mugenblide verbindern, wo fie ihren Urbeber ftrafen wird? Sandelt er gut an feinem Baterlande, wenn et bem Unterbruder beffeiben eine Uebereilung erfpart, burd bie foldes allein feinem unbermeibliden Schids fale entflieben fann?

ben worden, die Schluffe ber trientischen Rirdens versammlung, wie die ber neulich gehaltenen bis fcoflicen Spnode, in die genauefte Ausubung gu bringen, ber Inquisition bulfreiche Sand au leis ften, und bie ihnen untergebenen Obrigfeiten ebena falls aufe Rachbrudlichfte bagu anzubalten. Bu bem Enbe folle ein Jeder aus dem ihm untergeordneten Rathe einen tuchtigen Dann auslefen. ber die Provingen fleißig burchreife, und ftrenge Untersudungen anftelle, ob den gegebenen Berord: nungen von ben Unterbeamten bie geborige Rolge geleiftet werbe, und bann jeden britten Monat eis nen genauen Bericht bavon in die Refibens ein-Den Ergbischofen und Bischofen murbe eine Abichrift ber trientischen Schluffe nach dem fpanischen Driginale jugefendet mit bem Bedeus ten, bag, im Kalle fie ben Benftand ber weltlichen Macht brauchten, ihnen die Stattbalter ibrer Did. cefen mit Eruppen gu Gebote fteben follten; es fen benn, baf fie biefe lieber von ber Oberftatt: balterinn felbit annehmen wollten. Gegen biefe Schluffe gelte fein Privilegium; ber Ronig wolle und befehle, bas den besondern Territorialgereche tigfeiten ber Provingen und Stabte burch ibre Bollftredung nichts benommen fenn follte \*).

Diese Mandate, welche in jeder Stadt offents

<sup>\*)</sup> Strada. 114. Hopper. 53, 54. Burg. 115. Meteres. 77. Grot. 88.

lich burd ben herold verlefen murben, machten eine Wirtung auf bas Bolt, welche bie Furcht bes Prafibenten Biglius, und bie Soffnungen bes Dringen von Oranien aufs Bollfommenfte rechtfertigte. Bennahe alle Statthalter weigerten fic. ibnen Kolge-ju leiften, und brobfen, abzudanten, wenn man ihren Geborfam murbe erzwingen wol-Len. "Die Berordnung," fdrieben fie gurud, "fen anf eine gang falfche Angabe ber Geftirer gegran. "bet \*). Die Gerechtigfeit entfete fich vor ber ungebeuern Menge ber Opfer, die fich taglich unter abren Sanden bauften; 50, und 60,000 Menfchen' and ihren Diftriften in ben Rlammen umtommen mu laffen, fen fein Auftrag fur fie." Gegen bie trientifden Schluffe erflarte fich befonbere bie niebre Beiftlichteit, beren Unwiffenheit und Sittenberderbnis in biefen Schluffen aufe Graufamite ange-

Die Angabl der Keher wurde von beiden Parteyen febt ungleich angegeben, je nachbem er das Interesse und die Leidenschaft einer jeden erbelschte, sie zu vermehren, oder zu verringern; und die nämliche Parten widersprach sich oft selbst, wenn sich ihr Interesse abänderte. War die Bede von neuen Anstalten der Unterdruckung, von Eine stiede von neuen Anstalten der Unterdruckung, von Eine Angest der Indang der Investanten zahlod und unübersehlich son Warden der Vrotestanten zahlod und unübersehlich son Wererdnungen die Kede von Nachgiebigkeit gegen sie, von Bererdnungen zu ihrem Besten, do waren sie wieder in so geringer Angabl vorhanden, das es der Mübe nicht weisen Reuten anzusangen. Hopper. 62.

gegriffen mar, und boch noch außerbem mit einer fo verhaßten Reforme bedrobet murbe. Sie brachte jest ibrem Brivatnusen bas bochte Intereffe ibrer Rirde jum Opfer, griff bie Soluffe und bas gange Concilium mit bittern Somabungen an, und fiteute ben Camen bes Aufruhre in bie Ge muther. Daffelbe Gefdren fam jest wieder gurud, welches ehmals die Monche gegen bie neuen Bie foofe erhoben batten. Dem Ergbischofe von Cambrav gelang es endlich, bie Schluffe, boch nicht ohne mielen Biberfpund, abfundigen gu laf-Mehr Mube toftete es in Medeln und Ute recht, wo die Ergbischofe mit ihrer Geiftlichkeit gerfallen maren, bie, wie man fie beschulbigte, lieber die ganze Rirche an den Rand des Untergangs führen, ale fich einer Sittenverbefferung unterzie ben wollte \*):

Unter ben Provinzen regte sich Brabants Stimme am lautesten. Die Stande bieser Landschaft brachten ihr großes Privilegium wieder in Bewegung, nach welchem es nicht erlaubt war, einen Eingebornen vor einen fremben Gerichtshof zu zieben. Sie sprachen laut von dem Eide, ben der Konig auf ihre Statuten geschworen, und von dem Bedingungen, unter welchen sie ihm Unterwerfung gelobt. Löwen, Antwerpen, Bruffel und her-

<sup>9)</sup> Hopper. 55. 65: Stradi. 115: Burg. 116. Meterem: 76. 77.

Schillers fammtl. Berte, XII.

zogenbusch protestirten feverlich in einer eignen Schrift, die fie an die Oberftatthalterinn einschickten \*). Diefe, immer ungewiß, immer amifchen allen Partepen ber : und binüberwantend, ju muth: los, bem Ronige ju gehorchen, und noch viel muth: lofer, ibm micht zu geborchen; lagt neue Sibungen balten, bort bafur und bamiber ftimmen, und tritt gulest immer berjenigen Meinung ben, bie für fie die allermiglichfte ift. Dan will fich von neuem an ben Ronig von Spanien wenden: man halt gleich barauf biefes Mittel fur viel gu langfam : bie Gefahr ift bringend, man nius bem Ungeftum nachgeben, und bie fonigliche Berordnung aus eigner Macht ben Umftanben anpaffen. Statthalterinn lagt enblich bie Annalen von Brabant burchsuchen, um in ber Inftruttion bes erften Inquifitors, ben Rarl ber gunfte ber Proving porgesett hatte, eine Borfdrift fur ben jegigen Kall ju finden. Diese Instruttion ift berjenigen nicht gleich, welche jest gegeben worben; aber ber Ronig bat fich ja erflart, baß er teine Renerung einführe; alfo ift es erlaubt, bie neuen Placate mit jenen alten Verordnungen ausqualeichen. Diese Austunft that awar ben boben Rorderungen der brabantischen Stande fein Ge nuge, bie es auf Die vollige Aufbebung ber Inquifition angelegt batten, aber ben andern Orovin

<sup>\*)</sup> Hopper. 63. 64. Strad. 115.

٠.

gen gab fie das Signal zu ahnlichen Protestationen, und gleich tapferm Widerstande. Ohne der Herzosginn Zeitzn lassen, sich darüber zu bestimmen, entziehen sie eigenmächtig der Inquisition ihren Gehorfam und ihre Hulfsleistung. Die Glaubensrichtet, noch kurzlich erst durch einen ansbrucklichen Befehl zu strenger Amtssührung aufzerufen, sehen sich auf einmal wieder vom weltlichen Arme verlassen, alles Ansehns und aller Unterstützung beraubt, und erzhalten auf ihre Klagen am Hofe nur leere Worte zum Beschild. Die tatthatterinn, um alle Theile zu befriedigen, hatte es mit allen verdorben \*).

Mahrend daß bieses zwischen dem hose, den Eurien und den Standen geschah, durchlief ein allgemeiner Geist des Aufruhre das Bolt. Man fangt
an, die Rechte des Unterthans hervorzusuchen, und
die Gewalt der Könige zu prüsen. "So blobsinnig
waren die Niederlander nicht," hort man Riele
und nicht sehr heimlich sagen, "daß sie nicht recht
"gut wissen sollten, was der Unterthan dem Herrn,
"und der herr dem Unterthan schuldig sev; und
"daß man noch wol Mittel würde auffinden ton"nen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, wenn
"es auch jeht noch teinen Anschein dazu habe."
In Antwerpen fand man sogar an mehrern Orten
eine Schrift angeschlagen, worin der Stadtrath

<sup>\*)</sup> Vit. Vigl. 46. Hopper. 64. 65. Strad. 115. 116. Burgund. 150 — 154.

aufgeforbert mar? ben Ronig von Spanien , meil er feinen Gib gebrochen, und bie Krepheiten bes Landes verlett batte, ber bem Rammergerichte an Spever zu verliggen, da Brabant, als ein Theil bes burgundischen Rreifes, in bem Religionsfrie. ben von Paffan und Augsburg mit begriffen fev. Die Kalvinisten ftellten um eben diese Zeit ihr Glaubenebelenntniß an bas Licht, und erflatten in einer Borrede, die an ben Ronig gerichtet mar, daß fle, ob fle gleich gegen 100,000 Mann ftark maren, bennoch fich ribig vertielten und alle Lanbesauflagen gleich ben Uebrigen trugen, woraus erbelle, festen fie bingu, bas fie feinen Aufruhr im Schilde führten. Man ftrent frepe gefahrliche Schriften ine Publifum, Die die fpanische Epran= ner mit ben gebaffigften Karben malen, die Dation an ihre Privilegien und gelegenheitlich auch an ibre Rrafte erinnern \*).

Die Ariegsruftungen Philipps gegen bie Pforte, wie die, welche Erich, herzeg von Braun-

<sup>\*)</sup> Die Regentinn nannte bem Konige eine Sabl von 5000 folder Schriften. Strada 177. Es ift merkwurds, was für eine große Rolle die Buchdruderfunft und Publicität überhaupt bev dem niederländlichen Aufruhr gespielt hat. Durch dieses Organ sprach ein einziger unrubiger Kopf qu Millionen. Unter ben Schmäbschriften, welche große tenthelis mit aller der Riedrigkeit, Robbeit und Brutas lität abgesaft waren, welche ter untericheldende Karake ter der meisten damaligen protesiantischen Dartenschriften war, fanden sich zuweisen auch Bucher, welche die Res ligionstrehbeits grundlich verthelbigten.

schweig, um eben diese Zeit (Niemand wuste, zu welchem Ende) in der Nachbarschaft machte, trugen mit dazu bep, den allgemeinen Bepdacht zu bestärken, als ob die Inquisition den Niederlanden mit Gewalt aufgedrungen werden sollte. Wiele von den angesehensten Kausteuten sprachen schon laut davon, sie wollten ihre Häuser und Güter verlassen, nm die Frepheit, die ihnen wier entrissen würde, in einer andern Weltgegend aufzusuchen; andere sahen sich nach einem Ansührer um, und ließen sich Winke von gewaltthätiger Widersehung und fremder Hülfe entfallen \*).

Um in dieser drangvollen Lake vollends noch unberathen und ohne Stuke zu sepn, mußte die Statthalterinn auch von dem Einzigen noch vertassen werden, der ihr jest unentbehrlich war, und der mit dazu bevgetragen hatte, sie in diese Lage zu stürzen. "Ohne einen Bürgertrieg zu entzünz, "den," schried ihr Wilhelm von Oranien, "sep es jest schlechterdings unmöglich, den Besehlen "des Königs nachzusommen. Währde aber dennsch dar "auf bestanden, so musse er bitten, seine Stelle mit "einem Andern zu besehen, der den Abssichten Sr. "Majestät mehr entspräche, und mehr, als er, über "die Semüther der Nation vermöchte. Der Eiser, "den er bep jeder andern Selegenheit im Dienste

"ber Rrone bemiefen, werbe, wie er hoffe, feinen "jebigen Schritt vor jeber ichlimmen Andlegung "ficher ftellen; benn fo, wie nunmehr bie Sachen oftunden, bliebe ibm feine andre Babl, ale ent-"weder bem Ronige ungeborfam gu fepn, ober "feinem Naterlande und fich felbft jum Nachtheile "an bandeln." Bon diefer Beit an trat Bil belm von Dranien aus dem Staatsrathe, um fich in feine Stadt Breda au begeben, wo er in beobachtenber Stille, boch fcmerlich gang mußig, ber Entwickelung entgegenfab. Benfpiele folgte der Graf von hoorne \*); nur Egmont, immer ungewiß zwischen der Republit und dem Throne, immer in bem eitlen Berfuche fich abarbeitenb, ben guten Burger mit bem geborfamen Unterthan gu vereinen; Egmont, bem bie Gunft bes Monarchen weniger entbebrich, und alfo auch weniger gleichgultig war, fonnte es nicht von fic erhalten, die Saaten feines Glude ju verlaffen, die an dem Sofe der Regentinn jest eben in voller Bluthe ftanden. Die Entfernung bes Pringen von Oranien, dem die Roth fowol, als fein überlegener Berftand, allen ben Ginfluß auf bie Regentinn gegeben, ber großen Beiftern bep Heinen Geelen nicht entsteben fann, hatte in ihr Bertrauen eine Lude geriffen, von welcher Graf Egmont, vermoge einer Sympathie, bie gwi-

<sup>\*)</sup> Hopper. 67.

schen der feigen und gutherzigen Schwäche sehr leicht gestistet wird, einen unumbrantten Besit nahm. Da sie eben so sehr fürchter, burch ein ausschließendes Bertrauen in die Amhänger der Krone, das Bolt auszubringen, als sie bange war, dem Könige durch ein zu enges Berständnis mit den erklärten Sauptern der Faktign zu misfallen, so tonnte sich ihrem Bertrauen jest schwerlich ein besserer Gegenstand aubigen, als eben Graf von Egmont, von dem es eigentlich nicht so recht ausgemacht war, welcher von bepben Partepen er augehörte.

• 1 • • •

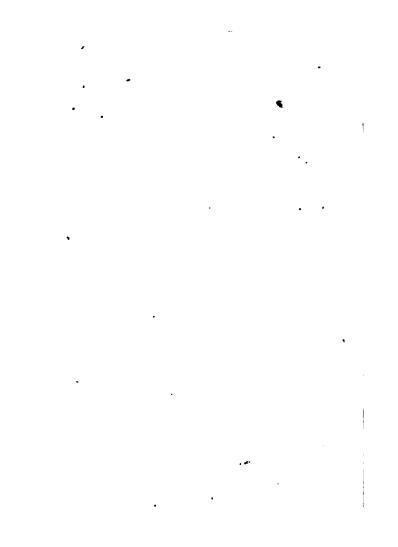



